

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







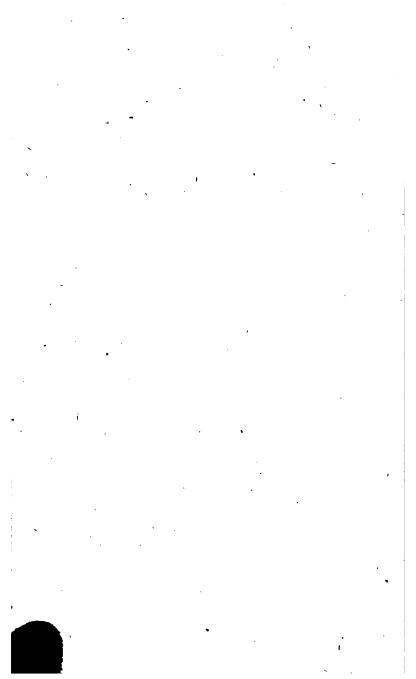

. 

## Destreichische militärische

## 3 eitschrift.

Bierter Band.

Behntes bis zwölftes Beft.

23 ien, 1837.

Gedrudt bei Unton Strang's fel. Bitme.

## Destreichische militärische

## '3 eit schrift.



In omni autem praelie non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victorism.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Scheis.

Wien, 1837.

Gedrudt bei Anton Strang's fel. Bitme.

# STANFORD UNIVERSITY LISTARIES STACKS STACKS 1971

U3

## Ankündigung

ber Fortsetzung

ber

## östreichischen militärischen Zeitschrift für bas Sahr 1838.

Diefe Zeitschrift wird im Jahre 1838, ihrem in dem Umschlage jedes heftes aussuhrlich entwickelten Plane nach, fortgesett. Die Redakzion erlucht, die Bestellungen baldigft zu machen; damit sie, nach denselben, die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den Drutt so zeitig beginnen laffen könne, daß das erste heft mit Anfang Jänner 1838 erscheine.

Die Redatzion wird ben heften bes Jahrgangs 1838 Sammlungen von Miszellen und Rotigen beigeben, welche die interefanteften Reuigkeiten aus bem Gebiete ber militarischen und der hilfswissenschen enthalten follen. Auch wird sie ben wesentlichen Inhalt ber bedeutendsten Auffate ausländischer militarischer Journale in gestellte Auffate ausländischer militarischer Journale in ge-

brangten Auszügen mittheilen. -

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrsang von 12 heften angenommen, und zwae mit 9 ft. 36 fr. Konv. Münzehler in Wien in dem Romptoir des oftereichifchen Beobachters, — in den öftreichischen Provinzen bei allen E. E. Postämtern für 12 ft. 24 fr. Konv. Münze, — in allen Buch handlung en Deutschlands, für die hiesige Buchhandlung Johann Gotte

helf Beubner, mit 12 fl. Konv. Munge.
Für die herren Offiziere der kaiferliche offreichischen Armee besteht der herabgesette, im vorhinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden sechse unddreißig Areuzer in Konvenzionsmunge. Die diehfälligen Bestellungen werden nur allein bei der Redakzion selbst, hier in Wien, angenommen, und können durch Regimentsagenten und sonstige hiesige Bestellte, oder durch franklirte Briefe, geschehen.

Jene Loblichen Regimenter oder Korps, welche gebn Eremplare ber Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes

Eremplar frei.

Die Berren t. t. Militars, welche ihre Eremplare monatlich mit ber Briefpoft zu erhalten munichen, ha-

ben, mie bieber, augleich mit dem Pranumeragionebetra. ge, für das gangjährige Porto: zwei Gulden 24 Rrenzer, — in Allem daher acht Gulden Ronven-

gionsmunge für ein Gremplar zu erlegen.

Die älteren Jahrgänge der Beitschrift von 1818 bis einschließig 1836, bann ber laufende Jahrgang 1837, find auf denfelben Begen und um die namlichen Dreife wie der Jahrgang 1838 zu erhalten. - Das Inhalts. vergeichaiß jedes einzelnen alteren Jahrganges befindet fic am Schluffe Des zweiten und dritten Beftes Des Jahrganges 1837, - und das miffenschaftlich geordnete Bergeichniß aller in ber Beitidrift enthaltenen Auffage am Schluffe bes gwölften Deftes 1836.

Denjenigen Berren E. f. Militars, melde mehrere, verschiedene, altere Sabraange von 1818 bis 1836 augleich abnehmen, merden diefelben im berabgefesten Preife abgelaffen. Es merden namlich, bei ber gleichzeitigen 216nahme bon brei Jahrgangen, jeder derfelben gu vier Bulden, - bei der Abnahme von vier Jahrgangen jeder au 3 fl. 12 fr., - und bei der Abnahme von funf, ober noch mehreren alteren Jahrgangen jugleich, jeder ju 2 fl. 48 fr. Ronv. Munge berechnet. In Diefem Berhaltniffe toften bem-nach ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., - gwei Jahrgange 11 fl. 12 fr., - drei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., fünf 14 fl., u. s. w.

Der Jahrgang 1821 ift dermalen vergriffen. Die Redaktion ift jedoch gesonnen, eine neue Auflage deffelben au veranstalten, und diefe den Abnehmern mehrerer alteren Jahrgange um die eben angeführten, nach deren Angahl

verstbiedenen, Dreife abzulaffen.

Die neue Auflage der Jahrgänge 1811, 1812 und 1813, besteht in vier Theilen, mit eben so vielen Karten und Dlanen. Der Inhalt berfelben ift im II. Befte 1837 auf den Seiten 225-226 angeführt.

Der Badenpreis Diefer vier Theile beträgt gwolf Gulben Ronv. Munge. Die Berren t. t. Militars erhalten diefelben jedoch, bei der Redatzion, für 8 fl. Ronv.

Münge.

Die Redakzion ber öffreichischen militärischen Beitschrift. Feldzug in Neapel und Sizilien in den Jahren 1734 und 1735.

Mit Benühung öftreicifder Originalquellen.

Bon Sauptmann Seller bes f. f. Generglquartiermeifterfiabes:

(Fortfehung.)

Dahrend diesen Rustungen und Bedrängnissen ber Östreicher war anch der Infant nicht müßig gewesen. Nachdem er zu Parma für die Dauer seiner Abwesenheit eine Regentschaft ernannt hatte, begab er sich über Florenz nach Siena, wo er am 26. Februar alle Borstehrungen truf, sein Heer in der Gegend von Foligeno zu sammeln, welches die vielzungige Fama zu 35,000 Mann angab, im Grunde aber an Landtruppen nur 16,000 Mann Infanterie und 5000 Mann tresslicher Kavallerie betrug\*). Der Infant selbst stand an der Spize dieser Armee, welche der Herzog von Monte mar als General en Chef besehligte. Unter ihm dienten als Generale der Herzog von Berwik, der Franzose Marsillac, viele Granden von Spanien, und die Neapolitaner Herzog von Eboli und Don Nicolo die

<sup>&</sup>quot;) Es war nicht möglich, fich eine Orbre de Bataille fiber die Armee des Infanten ju verschaffen.

Sangro, Fürst Caracciole-Torella. Un seinem Hossager weilte bes Papstes Neffe, ber Fürst Corsini. — Zu Meapel wußte man bas Geringfügigste, was im spanischen Lager vorging; benn ber Kardinal Ciensuegos und Oberstlieutenant Graf Sinzendorf, in Rom, wußten sich alle erforderlichen Auftlärungen zu verschaffen. Auf diese Urt kannte ber FM. Carassa die genaue Stärske und Zusammensehung seines Gegners, und wußte, daß dessen Infanterie nur in so weit trefflich genannt werden könne, als die Wallonen und Schweizer lauter altgediente, die übrigen Regimenter aber meist ungeübte Truppen waren. Ein Gerücht ging, der Infant gedenke zwischen dem 20. März und 10. April in San Germano einzutressen.

Don Carlos hielt bei Peru gia eine große Seerschau, und leitete gleich barauf die Borruckung ein; wobei die papflichen Behörden Unterfunft: und Verpflegung vorbereitet hatten, obgleich sich der heilige Suhl gegen den Wiener Sof noch immer das Unsehen gab, als ob er an diesen Ereignissen micht den geringsten Theil nehme. Der Berzog von Montemar hatten wie schon früher angegeben worden, die Straft über Ceperano, zwischen dem Garigliano und Bolturno, gewählt, und kannte die von den Öftreichern getroffenen Vertheidigungsanstalten bei Mignano. Aber was halfen diese Linien bei verkehrten Ansichten und kaum 9000 Mann (16 Bat., 8 Grenadier-Kompagnien, 15 Estadrons) disponibler Streitkräfte, nehft einer Sandvoll zusammengerafften Gesindels?

Dennoch icheint es, als ob ber Bergog von Montemar fich ichmeichelte, auf eine wohlfeilere Art zum Biele zu kommen, und ihm bie Berschanzungen bei Mignano mehr Beforgniffe einflößten , Jale folde in ber That erregen konnten. Denn mabrend ber Infant um die Mitte Mary fich ju Unagni lagerte, und langfam über Froffinone gegen bie Canbesgrenze porructe, ja fogar obne bas geringfte Binbernig ben Barigliano überfchritt, erfcbien ber fpanifche Abmiral Claviro am 18. Mart mit einer 60 Gegel farten Rlotte, worunter 6 große Rriegsschiffe, die von Porto longone und Livorno ausgelaufen mar, auf ber Sobe von Ifchia und Procida, und fette die Sauptftadt um fo mehr in Bestürzung, ale bie vielen beforge lichen Portebrungen ber Beborben feit lange nicht mehr unbekannt waren, und die feit Unfang Darg verbreitete Gage immer mehr Bewicht erhielt, ber Biener Sof babe ertlart, bas verfprocene Silfstores bermalen nicht fenden ju tonnen.

Abmiral Clavico boffte, in ber Sauptftadt einen Aufftand zu erregen; allein bieg gelang nicht, und feine einzige Großthat bei biefer Gelegenheit mag etwa jene gewesen fenn, fich einen gangen Sag bindurch, wo ibn bie Binbstille festhielt, - von zwei öftreichi= ichen Galeeren, unter bem SDR. Grafen Pallavicini, beschießen gu laffen. Dennoch verftanbigte fich bie fpanifche Marine bald mit ben Übelgefinnten in ber Stadt, wodurch die Chifte Philipps V. und bes Infanten ichnell verbreitet murben, beren eines vom 7. Rebruar aus bem Darbo, bas andere vom 14. Marg aus Civita caftellana batirt, die Bewohner ber Konigreiche Meas vel und Sigilien gum Abfall von Bitreich aufforberten, Bergebung bes Gefchehenen gelobten, Privilegien und Bobltbaten verbießen, und weit mehr verfprachen, als einem Berricher jener Lander ju halten möglich war.

Der RDR. Graf Traun ftanb noch immer in Capua; in ben Berichangungen bei Mignang lagen bloß 600 Mann Infanterie mit etwas Ravallerie; als am 24. Mark eine fcmache fpanische Reiterabtheilung bis San Germano jagte, bie Manifefte bes Infanten an bie bortigen Strafeneden beftete, etliche Miffethater befreite, welche fich in die Rirden geflüchtet batten, und ben Syndifus ber Stadt als Beifel nach Mguino foleppte. Es war die bochfte Beit, Die Stellung von Mignano ju beziehen. &ME. Graf Traun marfdirte alfo bei Tagesanbruch am 25. Marg, mit 2000 Fuseliers, 6 Grenabier-Rompagnien, 200 Sufaren, und einem fcmachen Ruraffier Detafchement, von Capua nach Mignano. Die Truppen gogen voll froben Muthes, aber mit wenig Soffnung auf ben Gieg, ibre Strafe. Die milbe Banbe bes Carbonetto, fo im Barigliano-Thale ftreifte, mar gleichfalls unter Trauns Befehle gestellt, und brachte bie gefammten Streitkrafte in biefer Gegend auf 3500 Mann. Graf Eraun nabm fein Sauptquartier in Mignano, und verlegte feine Truppe folgenbergeftalt in ber Begenb: Mignano 1500 Mann; - Conca 500 M.; - Rocca monfina 500 M.; - Teano 1000 M. Go fand er noch am 28. Marg, mabrent Carbonettos Ochar beim Erfceinen ber Spanier ploglich auseinanderftob, und burch > ihre überfpannten Schilberungen von ber Babl, Rriegsjucht und Ausruftung bes Begnere auf bie Bemuther bes Landvolkes einen tiefen Ginbruck machte. Mur bie Deutschen, als bie Gohne einer taltern Bone und baber von minder erhitter Einbildungsfraft, ertannten awar bes Reindes Überlegenheit, vertrauten aber nichts desto weniger auf ihr gutes Recht und ihre fraftige

Fauft, während die Neapolitaner schon ihren Umtergang vor Augen saben, und an der Rettung aus Bedrängnissen verzweiselten, in die sie noch nicht einmal
gerathen waren. Durch die ganze Terra di Lavoro, durch
das Contado di Molise, bis an die Grenzen der Bastlicata, erscholl lautes Wehklagen, bei offenkundiger Unlust zu den Waffen zu greisen, oder durch freiwillige
Beiträge die Behörde zu unterstützen. Nur der gewerbsleit die Dinge, so da kommen sollten, während der
raube Abruzzese, unbekümmert um den Kriegslärm in
der Sene, auf seinen Bergen trieb, und der verbrannte
Bewohner des wilden Kalabriens, lüstern nach Beute
und Raub, sich über den nahen Umsturz aller gesehlichen Ordnung hoch erstreut zeigte.

-Das Sauptquartier bes Infanten fam am 27. Mars nach Gan Germano. Die Granier batten an biefem Sage bereits den genannten Punkt, bann Mquino, Gora, Abino und St. Elio befest, und fanben faum brei Stunden von Mignano. Batte ber Bergog von Montemar nicht die Ereigniffe in ber Sauptstadt abwarten wollen, fo murbe es ihm ein Leichtes gemefen fenn, Die 1500 Oftreicher aus ihren Verschanzungen ju vertreiben. Darum eben begreift man auch fcwer, welche Umftande den FDR. Grafen Traun veranlagt haben konnten, bei biefer Dabe am Beinbe, feine Streitkrafte nicht eiligst ju fammeln, fonbern fie auch an biesem Tage, so wie jum Theil auch am 28., noch im= mer in ihren engen Kantonnirungen ju belaffen. FDE. Rurft Dignatelli . Strongoli fand damals mit etwas Ravallerie und irregularer Infanterie, jur Beobachtung bes Feindes, in beffen linter Flante ju Benafro,

und war angewiesen, fich über ben Bolturne und Alife auf Reapel zuruckzuziehen.

Babrend Traun am Nachmittag bes 28. feine Truppen in ber Stellung von Mignano fammelte, beorberte er ben Rittmeifter Martini mit 30 Sufaren, um Erkundigungen vom Feind einzuziehen, ba ibn feit etlichen Tagen alle Runbicafter und Bertraute verlaffen hatten, und er in der peinigendften Ungewißheit über die Aufichten und Bewegungen feines Gegners blieb; und biefe Unruhe mehrte fich, feit er mußte, baß er feinen Ruchalt habe, indem ju Capua blog ungefabr taufend Refruten und bienftunfabige Leute belaffen worden maren, ber &DR. Caraffa aber fein Berfpreden nicht gehalten batte, binter Dignano eine zweite Linie zu bilben; im Gegentheile bie beiden Ruraffier-Regimenter und bie rudwartigen Grenabier . Rompagnien, nebst ben Frei-Rompagnien Alcaubete und Carasquete, in Meapel tongentrirte, und ganglich bereit ftand, die Strafe nach Apulien einzuschlagen.

Rittmeister Martini stieß bei der Laverne von San Vitt ore an der Sorgentina auf eine überlegene feindliche Abtheilung. Es kam zwar zu einem leichten Scharmügel; allein er wurde nicht verfolgt, und geslangte ohne einigen Verlust nach Mignano zurück. Mit bangen Ahnungen um den Ausgang der Sache und die Erhaltung der ihm anvertrauten Truppe, vernahm Traun am 29., daß sich der ihm gegenüberstehende herzgog von Montemar bedeutend verstärkt habe, und bessorgte jeht nicht ohne Grund, dieser könne ihn über Rocca d'Evandro links umgehen. Er befand sich in der traurigsten Lage, und brachte die Nacht unter dem Gewehr zu, als ihm eine ausgesendete Patrulle melbete:

"bie Opanier ftunden in der linten Flante." Die Bewohner bes fleinen Dorfes Gefto batten ben Bergog von Choli mit 4000 Mann, in ber Nacht vom 29. auf ben 30. Marg, burch bie Balber bes Monte moscura in ben Ruden ber Oftreicher geführt, und biefer Beneral erwartete ber Berabrebung gemäß, nur ben erften Ranonenfduß bes Bergogs von Montemar in ber Fronte bei Mignano, um eiligft berabzufteigen von ben rauben Abfallen des Bebirges, und die Begner aufzurollen. Wollte FME. Traun nicht von Capua abgefonitten werden, fo blieb ein fcleuniger Rudjug ber einzige Ausweg. Nachdem er alfo bie unbfauchbar gemachten neun eifernen Befdubrobre vergraben, und beren Laffetten verbrannt batte, frat er am 30. Darg um ein Uhr Mittags, vom Feinde unangefochten, ben Ruckzug über Galluzzo nach Rocca monfina an, woselbst er um neun Uhr Abends mit 3365 Dann eintraf, und am folgenden Morgen auf ber großen Stra-Be über Calvi, bie ibm anvertraute Seftung Capua wieder erreichte.

General Eboli nahm erst am Morgen bes 31. Mary von Mignano Besit, und gonnte somit seinem Segner alle Muße, sich in guter Ordnung zurückzuziehen. Der FML. Fürst Strongoli ging angewiesenermaßen von Benafro auf Santa Maria di Cappua zurück, wo er am 3. April eintraf, und noch mit genauer Noth den FM. Carassa einholte, welcher am Abend dieses Lages, gegen sechs Uhr, mit dem Vices König und der Garnison (1 Bataillon Lothringen Infanterie, 1 Komp. Grenadiere, 2 Kürassier-Regimenter) in aller Stille die Hauptstadt verlassen, und sich nach Avellino gewendet hatte, da er sich, seit der Nach-

richt von Trauns Mickzug auf Capua, in Neapel nicht mehr langer fichen glaubte, und die Besatung der dortigen Rastelle ihrem Schicksal überließ, welche fich balb nicht mehr vor die Thore wagen durfte, und von dem tumultuirenden Pobel Alles befürchten mußte, seit die ungeheure Stadt ohne Oberhaupt, noch Vertheibigung, bloß von den untern Vorstehern und einigen Wiligen regiert, die Wimpel der spanischen Flotte auf ihrer Rhesde erblickte, und täglich neue Gerüchte über die Fortsschritte bes jungen Infantan sich verbreiteten.

. Nachdem Don Carlos fich brei Tage in Gan Germano aufgehalten batte, folug er mit bem Seere bie Strafe über Piedimonte d'Alife am Eingang Des Bollen = Thales ein, überfdritt den Bolturno unterhalb Sant Ungelo, umging somit die Restung Capua, und fendete nur eine fcmache Abtheilung, aus Reiterei und Rugvolt bestebend, über Teano und Calvi gegen biefen Dlat vor, um bas Candvolt biefer Gegend nieben jubalten, fich ber Lebensmittel ju verfichern, und bie Berbindung gwifden Capua und Gaeta gu fforen. Die Stadt Teano, welche bes Raifers Freigebigfeit bem tapfern &M. Grafen Wirich von Daun, für feine vielen Berdienfte um bas Erghaus, als ein Fürftenthum ju Leben übertragen hatte, litt bamals viel. Das Daun'iche Mappen murbe von ben Stadttboren geriffen, bas Bourbon'iche an beffen Stelle gefett, bie Baufer geplundert, und die Ginmobner mighandelt.

Eine spanische Rolonne zeigte fich am 2. April Abends an ber Überfuhr von Formicola, kaum eine Stunde oberhalb Capua, mahrend die Haupttruppe über Alife und Telese zog, nabe beim Dorfe Amoroso ben Calore überschritt, und ber Infant die kurze Stre-

de von San Germano bis Madbaloni, wo er am 9. Upril anlangte, in feche Marichen binterlegt batte. Go langfam und abgemeffen maren bie Bewegungen bes Bergogs von Montemar, und fo viel hoffte man von ben Wirkungen bes Golbes aus Meriko, bas ber junge Rurft allenthalben mit vollen Sanden fpendete, weil ibn feine fonigliche Mutter reichlich bamit verfeben batte. Und nach Dabbaloni tam ber neapolitanische Abel in Gold und Geibe gekleibet, und bie eingeschuchterten Magistrate ber Sauptstadt, welche, - ber alten Sitte getreu, jedem Eroberer fich ju unterwerfen, ber ben Bolturno und Capua im Ruden babe, - bie Ochluffel überbrachten, und Beborfam gelobten. Don Carlos begab fich am 10. Upril nach Averfa, und bielt am folgenden Sag feinen Gingug in Reapel, mo et als' Rarl III. feierlich von einem Throne Besit nabm, ber noch burch öftreicifche Rugeln aus bem Raftell Gant Elmo erreicht werben tonnte; und um welchen bloß 6000 Mann unter bem GE. Grafen Marfillac fanben; ba ber Reft bereits eine anderweitige Bestimmung erhalten batte, und jum Theil bei Geffa lagerte, um bie öftreicischen Besatungen in Gaeta und Capua an ibrer Bereinigung und Berproviantirung ju binbern.

Nachdem der General Graf Charny zum Generallieutenant des Königreichs ernannt, und die Artillerie von der Flotte ans Land gebracht worden war, beschäftigte man sich mit der Belagerung der Forts zu Neapel, von denen das Kastell Carmine völlig leer stand, — und mit der Verfolgung der Öftreicher nach Apulien, die jedoch, der Verabredung gemäß, nur lau betrichen werden sollte, die die Kastelle der Hauptstadt und das Fort zu Baja sich ergeben haben würden. Die

Festungen Capua und Gaeta wurden für jest nur leicht blodirt.

Noch am 9. April, im Sauptquartier zu Maddas loni, hatte der Berzog von Montemar ein eigenes Blosckade-Korps von beiläusig 6000 M. für Capua gebilbet, beffen größerer Theil aus Reiterei bestand, und bessen Kommandant sein Quartier zu Santa Maria maggiove nahm, dabei aber die Dörfer Mazzone, San Tamaro, Santa Maria la fossa auf dem linken, so wie auch Bellona, Tutuni, Vitolaccio und Pignataro auf dem rechten Volturno-Ufer besetze. Daß diese Blockade höchst unvollständig war, zeigt ein Blick auf die Karte.

Ein 6000 Mann ftartes auserlefenes Rorps mar bestimmt, den Oftreichern nachzugeben. Es bestand aus:

| •               | •  | ,   |    | ,,, , | •       |                     |
|-----------------|----|-----|----|-------|---------|---------------------|
| •               |    |     |    | Bat.  | Eskadr. | Mann                |
| Sarbe           |    | •   | ٠  | 1     | -       | ` 560               |
| Ballonische Gar | de | •   | ٠  | 1     |         | 560                 |
| Grenadiere .    |    | . ′ |    | 6     | -       | 1700                |
| Regiment Coron  | na | ٠.  | ٠. | 2     | . —     | 1100                |
| Karabiniere .   |    | • 5 | ٠  | -     | 3       | 280                 |
| Grenadiere .    |    | •   | •  | -     | 2       | 150                 |
| Flandern .      |    |     | ٠  |       | 1       | 50                  |
| Bourbon .       |    | •   | ٠  |       | 1       | 50                  |
| Pavia Dragone   | r  | •   | ٠  |       | 4       | <b>325</b>          |
| Larragona bette | )  | •   | ٠  |       | 4       | 325                 |
| Malta           |    | •   | •  | -     | 4       | 400                 |
| Mailand .       |    | •   | ٠  |       | 4       | <b>4</b> 0 <b>0</b> |
| Batavia .       |    | •   | •  |       | 1       | 100                 |
|                 |    | ,   |    |       |         |                     |

Bufammen 10 Bat. ober 58 Romp. 24 Estabr. 6000 DR.

Den Oberbefehl hierüber erhielt ber GB. Gerzog von Eboli; unter ihm ftanden die beiden Gets. Herzog von Castro pignano, ein geborner Neapolitaner und Marquis de las Minas, dann die Brigade : Generale Marquis de Castellas und de Bavi.\*)

Der &M. Fürft Caraffa ftanb am 5. April gu Avellino, und erwartete bort bas Sufaren = Detafches ment, welches bisher bem &DR. Traun zugetheilt gewefen war, und ber Kommanbirende in bemfelben Mugenblick jurudverlangt batte, als er bie Sauptftadt raumte... Bei feinen weitern retrograben Bewegungen über Ariano, und bie Brude von Bovino über den Cervara-Flug, hoffte er, bie größte Maffe bes Gegners auf fich ju gieben, baburch ben Plagen Capua unb Baeta einige Erleichterung ju verschaffen, und jugleich fich bei Zeiten ber Dogana in Foggia zu verfichern, welde einen bedeutenden Theil ber Candeseinkunfte bilbete, und in biefen fturmifden Beiten faft obne Bebedung mar, somit leicht bie Beute eines verwegenen, ftets gelbfüchtigen Bolkshaufens werben tonnte. Der Dice - Ronig verfügte fich nach Barletta, mabrend Caraffa feine Reiterei am Defilee von Bovino aufftellte, und baburch Apulien ju beden, und bie Bewegungen feines Gegners ju beobachten fich fchneichelte.

Der Bergog von Cboli legte bie 65 neapolitanische ober ungefahr 13 beutsche Meilen betragenbe Wegstrecke von Aversa bis zur Brucke von Bovino in

<sup>\*)</sup> Die Histoire de la guerre présente par Massuet S. 127 gibt dieses Korps bloß zu 4000 Mann an. Allein wir dürsen jenem Werke keineswegs unbedingt vertrauen.

funf Marichen zuruck, und Caraffa that jest einen weitern Schritt rückwarts über Ascoli, Benosa, Gravisna und Matera auf ber Straße nach Taranto bis Caskellaneta, von wo man nur noch 16 Miglien bis Tarent zählt, wohin sich ber Vice König mit bem Grafen Serbelloni und seinen übrigen Nathen von Barsletta aus begeben hatte. Bei biesem Rückzuge wurde bem Feinde in Luzzara 1 Offizier mit 280 Kranken, andere hundert Kranke in Barletta, und weitere fünfzig in Bari überlassen.

Da ber Bergog von Eboli, bem allgemeinen Rriegsplane gemäß, teine Enticheibung fuchen burfte, bis er nicht verftartt worden fen, fo folgte er auch ben Oftreidern nicht, fondern befette am 22. April bie Dunfte Ascoli und Bovino, indeffen Caraffa, auf Anrathen bes Bergoge von Bovino, feine geringen Krafte noch mehr verfolitterte, und in ber Abficht, bie Berpflegung ju erleichtern, nach Monte arato und anderen Orten betafdirte. Mur erft als Eboli bie großen Fehler feines Begners erfannte, glaubte er weiter vorrucken ju muffen, und drang bis Altamura, mofelbft er bis jum 2. Mai verblieb. Der &M. Caraffa aber, bachte bereits auf feinen weitern Ruckzug bis Cotrone, und von ba auf Reggio; als er am 27. Upril im Felblager bei Caftellaneta die Nadricht von ber, am 25. erfolgten, Landung bes S&Bachtmeifters Rodowsty mit 1614 bienftbaren Ropfen ju Taranto erhielt, bie noch am Tage ibrer Ausschiffung bis Maffafra rudten-\*); - und

<sup>\*)</sup> Der General-Feldwachtmeister von Rodowsen mar erst gang neuerlich aus Sizisien zum Truppenkorps dieß= seits der Meerenge beordert worden. Von den 3 Ba-

ihm auf ber anbern Seite die Aunde gutam: ber Major Graf Ariosti sep mit einem 2000 Köpfe starken Retruten-Transport zu Brindist and Cand gestiegen, und
eben erst habe der Hauptmann Ross 400 weitere Rekrusten ins kaiserliche Lager geführt. So war also, wenigs
kens der Bahl nach, die vom FM. Carassa besehligte
Macht in den letzten Tagen des April gegen 6000 Mistark, folglich dem Gegner gleich; aber in Ausfustung
und Dressur weit hinter demselben zurück.

Am 2. Mai stand ber FM. Carassa bei Matera; ber Gegner bei Altamura. Man glaubte fast allgemein, es wurde zu einem Treffen kommen; allein kein Theil suchte eine Entscheidung, und jeder hatte seine Grunde dafür. Dennoch war die Lage Beider wesentlich verschieden, und jene der Östreicher, bei der falschen-Rückzugslinie, welche man gewählt hatte, zeigte eine traurige Perspektive. Während die Spanier von einer nahen Zukunst Alles erwarten dursten, blieb dem Fürsten Carassa nichts mehr zu hoffen übrig, seit ier wuste, daß sich die Kastelle der Hauptstadt, und zwat das seit 18. Upril durch 2000 Mann eingeschlossene Russkell Sant Elmo am 27., und das Fort zu Bajä

taillons, welche er dem FR. Caraffa zuführte, zählte Balparaiso 565 Mann unter Oberstieut. Willinger von Au; das Bat. Alt. Ballis 518 M. unter Oberst. Graf Lüzan, und das Bat. Traun 531 M. unter Saupt mann 30ll. Sie waren am 8. April von Meffina unster Segel gegangen, und durch das Kriegsfahrzeug San Carlo begleitet worden, mußten aber, begreissicher Weise, ihre Richtung auf Taranto, statt auf Reapel nehmen; wie dieß ursprünglich im Antrag gewessen war.

fcon am 23. Umil an ben Generallieutenant Marfil: lac ergeben haben, bie Forts Ruovo und Uovo aber mit jedem Tage fallen tonnten, - im Golf von Danfredonia vier Korfaren treutten, der Bufen von Sarent, wo ohnebin eine febr üble Stimmung berrichte, burch fpanifche Schiffe gefperrt fen, und allenthalben in Ralabrien und Apulien eine bofe Gefinnung gegen bie Offreider fich tund gab, ja an vielen Orten bas Candvoll fich bereits erhob. Doch maren taum vier Dichen babin gegangen, feit ber Infant an bes Konigfeiches Grengen ericienen mar, und icon ichritt ber Dobel ju Gewaltthatigkeiten, und brachte bem neuen Berr. fcher ein Lebehoch. Foggia und Manfredonia, die beiben wichtigften Statte Upuliens burch Bevolkerung, Sandel und Reichtum, batten fich fur Don Carlos erflart. Die Einwohner von Altamura verrammelten beim Unruden ber Oftreicher bie Thore, und ichienen gur Bertheidigung entschloffen. Ihrem Beispiel folgten Caftel franco und andere Oreschaften in Ralabrien. Ja in biefen werhangnifvollen Tagen, wo von allen Switen gemitterschwangere Bolten brobten, funbigte auch bie Stadt Lucera ben Geborfam auf; ber bortige Magistrat lieferte bie öftreichischen Befangenen an bie Opanier aus; wo boch Caraffa taum zwei Mariche entfernt ftand. Unter folden Umftanben glaubte ber Rommanbirende, noch weiter gurudgeben, und fich bis in bie außerfte Spite von Kalabrien gieben gu muffen ; mabrend andererfeits Die, feit ber Untunft ber Berftartungen im öftreichifden Lager, ziemlich fouchtern geworbenen Gegner fich um Bulfe nach Reapel wendeten, ba fie jeben Lag angegriffen ju werben befürchteten.

2m 6. Mai ftand bas fpanische Rorps in Cano-

fa, ber FM. Caraffa zu Matera, 44 Miglien pon Tarent; Major Ariosti mit seinen Rekruten zu Francavilla und Oria. Warum der Rommandirende diese junge Mannschaft nicht zu ihren Regimentern stoßen ließ, wenigstens selbe nicht schon damals an sich zog, ist schwer zu begreifen.

Der Fall ber Raftelle Nu ovo und llovo ju Meapel brachte in die Kriegs-Angelegenheiten des Infanten eine erhöhte Thatigkeit. Ersteres beschoß der Feind seit 4. Mai aus acht Geschützen, als sich solches am dritten Tage ergab. Gegen das andere spielten am 3. Mai 6 Kanonen und 2 Mörser, als noch am Abend bes nämlihen Tages die 150 Mann starke Besatung kapitulirte.

Der Gerzog von Montemar war eben von Befichtigung ber Blodabeforps vor Gaeta und Capua jurudgekehrt, als er am 16, Mai mit einer Verstärkung von 8 Bat. 35 Eskabr., jusammen 7900 Mann \*), von Nea-

<sup>\*)</sup> In der Histoire de la guerre présente par Massuet S. 128 ift diese Berstärkung zu 6000 M., in der Storia dell' anno 1734 aber zu 10,000 M. angegeben!! Diese bestand nämlich wie folgt:

| Snjant.; | Spanische (Regt. Lomb<br>Breites Sch<br>Wallonische                                                      | Barde<br>ardie<br>pweizer | Regt              |                                              | 2 20 ar.<br>1 m<br>2 m<br>3 m                      | 1200<br>600<br>1200<br>1200<br>600 | υι.<br>»<br>»<br>»                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ravall.: | Karabiniere<br>Mailand<br>Blandern<br>Andalusien<br>Bourbon<br>Malta<br>Estremadur<br>Pavia .<br>Francia | • •                       | 1 2 5 6 5 2 6 2 6 | Gélade.  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 100 M<br>200 «<br>300 »<br>600 »<br>200 »<br>600 » |                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|          |                                                                                                          |                           |                   |                                              |                                                    | 3100                               | m.                                    |

Lotale 7900 M

vel nach Apulien abging. BM. Caraffa batte bavon Renntniß. Der Bice Ronig aber trieb ibn an, ju verfuchen, mas geschehen konnte, bevor biefer neue Bumachs ber feinblichen Streitfrafte auf bem eigentlichen Schauplate eingetroffen fen. Go ward Caraffa, gang wider feinen Billen und feine beffere Überzeugung, ju offensiven Bewegungen getrieben, von benen er fein Seil boffte. Gein Riel mar nun die Brucke von Bonino, von welcher er aber fast volle dreißig beutsche Deilen entfernt stand, und also taum in feche forcirten Marfchen babin gelangen tonnte. Er brach gwar von Matera auf, tam aber, wie begreiflich, ju fpat. Die Bereinigung Montemars mit bem Bergog von Caftrovignano mar bereits erfolgt, und hatte bie Opanier in Upulien auf 14,000 Mann gebracht; eine Überlegenbeit ber Streitfrafte, bie um fo bedenklicher wurde, als auch die fpanischen Fahrzeuge an ben Ruften beiber Meere treuzten, und auf diese Weise jede Verbindung und Berftandigung ber Oftreicher auf bem Festlande und Gigilien unterbrachen; ber Bice = Ronig aber aus eigener Machtvolltommenheit am 6. Mai von Sarent nach Brindifi überfiebelt mar, und bie in erfterer Stadt aufgeftellten 1400 Mann babin mitgenommen, alfo bloß ben Rommanbanten Oberft Dentice mit 150 Rom= manbirten ber brei figilianifden Bataillone, nebft 94 Refruten unter bem Sauptmann Dreger, bafelbft gurudgelaffen batte; ein Odritt, welcher bei ber bamaligen Lage ber Dinge nicht gutgebeißen werben tonn. te, und auf ben naben Berluft bes wichtigen Sarents ben größten Ginfluß nabm.

Der Kommandirende erhielt die hiobspost von ber bereits erfolgten Vereinigung ber Spanier in Upulien

ju Gravina, und machte fogleich halt, um weiter ju überlegen, was man noch thun könne; ein Problem, das er schwerlich gelöst haben würde. Da erreichte ihn der Befehl seines Kaisers, welcher ihn vom Kommando abrief, und ihm Wiener-Neustadt als künftigen Aufenthaltsort anwies, bis die Untersuchung seines Betragens beendet sepn würde.

Done uns in eine weitlaufige Erorterung bierüber einlaffen ju wollen, konnen wir boch nicht umbin zu bemerken, bag man in Wien gang richtig urtheilte, wenn man &M. Caraffa einiger Berfaumniffe und gro-Ber Ungftlichkeit anklagte. Der &D. Caraffa batte allerdings große Fehler begangen., Bor einem wenig überlegenen und bes bortigen Canbes minber fundigen Begner als er felbft, jog er in Upulien, Ralabrien und im Tarent'ichen feit fieben Bochen, ohne alle Roth, in bie Kreug und Quere, ohne Operagionsplan, ohne Buverficht, obne Soffnung eines guten Erfolges, in beftandiger Erwartung der verfprocenen Berftartungen, in ewiger Beforgniß über bie hinterlift ber Landesbewohner, und in martervoller Ungewißheit um bas Coos ber im Ruden bes Feinbes liegenben Seftungen. Er mußte fich meder ju rathen, noch ju belfen, und fatt, daß er bie in den Raftellen Upuliens verlegten Truppen foleunigft an fich gezogen hatte, verfplitterte er noch feine Rrafte, warf 1400 Mann nach Tarent, theilte die Erganjungsmannicaft nicht ein, ermubete bie im freien Feld agirenden Truppen burch endlofe, zwedwidrige Marfche bis gum Unglaublichen, und lebte von beute auf morgen. Daburch aber verlor er bas Roftbarfte, mas ibm noch blieb, die Beit, und ibm entschlüpfte ber Ungenblick, mo er vielleicht etwas zu erringen batte boffen

burfen. Daß aber felbft von einem nur minder bebeutenben Siege, ober von bem Ausgang bes erften Treffens überhaupt, vielleicht bas Schickfal bes Lanbes abbing, liegt am Tager 3m geringften Falle batten fich, nach einer Miederlage ber Spanier, zwei Drittheile bes Abels ichnell far Bitreich erklart, und ber Infant die Sauptstadt geräumt. Aber Caraffa's ganges Benebs men entfprang aus ber falfden Unficht, fatt mit ben Erbstaaten, lieber mit Gigilien in Berbindung bleiben ju wollen, von wo ibm boch weder Rath, noch Beiftand fommen fonnte. Sobald er aber an ber Brude von Bovino angekommen, fich rechts nach Apulien, statt links in die Abruggen, gewendet hatte, war auch . fein Loos fo ziemlich entschieben, und bem Ungeborfam gegen feine Instrukzionen folgte bie Strafe auf bem Bufe. Go mabr ift es, bag ber Berluft eines gangen Landes oft von einem ftrategischen Ralful des Felbherrn abbangt, ben diefer im erften Augenblick bloß als eine Sache von bochft untergeordneter Wichtigfeit betrachtet. Batte Caraffa feine Truppen aus Apulien, langs ber abriatifden Rufte, nach Pescara geführt, bie Barnisonen zu Aquila und Civitella bel Tronto verftartt, und fich in diefem ber Bertheibigung fo überaus gunftigem Canbe geborig festgefest, fo murbe er, bei ber fteten Berbindung mit dem öftreichifden Littorale, einen langen Wiberftand geleiftet, und nach Eintreffen ber ibm aus Trieft burch ben Generalfelbmachtmeifter Grafen von Baller juguführenden 6600 Rroaten ohne alle Frage fich im Stand gefeben haben, offenfive aufzutreten, und bebeutenbe Bortheile ju erringen, bie er mit ber falfchen Babl feiner Rudzugelinie auf immer verloren batte.

Der &M. Caraffa übergab, gleich nach bem Er-

halt bes Abberufungsschreibens, ben Oberbefehl an ben. Altesten im Range nach ibm, General ber Ravallerie gurten Pignatelli=Belmonte, und schiffte fich in Barletta nach Fiume ein, ohne bem in Brindist sich aufhaltenden Vice-König auch nur einen Winkvon feiner Abreise zu geben.

Bas aber Caraffa verfaumt batte, lag nicht mehr in ber Macht feines Nachfolgers, wieder zu verbeffern. Der Augenblick mar unwiederbringlich babin, und ber Begner jest betmaßen aufgeftellt, bag ber norbliche Theil bes Landes von bem füblichen vollig getrennt blieb, und nur eine Ochlacht über bas Ochidial bes Seeres und bes Ronigreiches enticheiden tonnte. Des Rurften Belmonte erftes Biel: Geborfam gegen bie Befehle und ber Beifall feines Raifers, ließ teine retrograde Bemegung jur; und es lag jest am Lage, daß fich in Upuliens Ebenen enticheiben muffe, ob für bie öftreichifchen Baffen in Diefen Gegenden noch etwas zu hoffen ftebe. Der Bice-Abnig Graf Julius Bisconti mar von Brinbiff in Bari eingetroffen. Dorthin begab fich am 22. Mai ber Oberbefehishaber, um mit bemfelben über ben weitern Bang ber Operagionen die erforderliche Rudfprace zu pflegen, und in einem Kriegerathe bie Meinungen ber Trefflichften feines fleinen Beeres ju vernehmen. Die Benerale Fürst Dignatelli : Strongoli, Binals und Rodowsky, die Oberften Omulrian, Graf Czernin, Graf Enjan, und mehrere andere Stabsoffigiere, murben babin berufen, und ber allgemeine Befolug mar ber öftreichischen Rrieger und ber Ehre bes Baterlandes murbig.-Man wollte es auf eine Schlacht ankommen laffen; benn in eine ichlimmere Lage, als jene war, in ber man fich bereits befand, tonnte man auch

burch ben Verluft einer folden nicht gebracht werben. Man wollte wenigstens ben Widerstand versuchen; benn noch immer blieb alsbann bassenige übrig, was man am Ende boch zu thun gezwungen war: Übergabe und Auslieferung des Kriegsmaterials an den Feind, bei der erkannten Rettungslosigkeit aus Mangel an Fahrzeugen und der Unsicherheit des Meeres. Die Felder um Bitonto wurden zum Rampfplat auserseben, und wenn auch der Ausgang für die kaiserlichen Waffen kein glücklicher war, so schmälert dieß doch nicht die Bewunderung für den Abel der Gesinnungen der öftreichischen Befehlshaber und den Muth der Truppen.

Gleich nach gefaßtem Beschluß entsenbete Belmonte noch am 22, eine 150 Mann ftarte Sufaren-Abtheilung zur Beobachtung bes Gegners nach Bitonto, in beffen Nabe ber Berzog von Montemar, — im Bewusttseyn breifacher Überlegenheit, — mit ben Scharen erschienen war, die er mit dem festen Entschlusse: die Öftreicher aufzusuchen und zu schlagen, von der Brücke bei Bovino über Canosa herangeführt hatte.

Die von 14,000 Geelen bevölkerte Stadt Bit onto, ber Sit eines Bifchofs, liegt an der von Neapel über Ordona, Undria und Ruvi nach Bari führenden Straße, auf einer sanften, sich unmerklich gegen die Rüste verstächenden Sobe, 12 neapolitanische Meilen (3 beutsche) von Bari, und etwa zwanzig von jenem Rampfplat entfernt, wo in den Tagen des großen Gonsalvo di Cordova (1503) dreizehn italienische Ritter über eine gleiche Anzahl Franzosen den bekannten Sieg ersochten \*). Im Rücken der mittelals

<sup>\*)</sup> Man febe bie Ergablung Diefes Faktums im III. Deft Jahrgang 1824 ber oftr. milit. Beitschrift.

terlichen, aus ftarten Thurmen und einem Raftelle bestehenden Umfassung, die gegen einen Sandstreich vollkommen gesichert ift, rauscht in der tiefen Schlucht des Balle della Nunziada ein Wilbbach zum adriatischen Golf hinab. Jenseits besselben steigen die Hügel etwas mehr an, und der Boden ist, vorzüglich gegen die sogenannten Mattine di Bitonto bin, von zahlreichen Bachen durchschnitten, welche meist in tiefem und keilem Bette absießen', und die Gangbarteit ungemein erschweren.

Bon Bitonto fabrt eine Geitenstraße nach Ganto Spirito an ber Rufte, welche fich bort mit ber Strafe von Barletta auf Bari vereinigt. Rechts von ber Erfteren, etwa 800 Schritte außerhalb Bitonto, liegt bas Klofter Monte Oliveto, - rudmarts beffelben, nur auf geringe Entfernung von einander, die Rlofter P. P. Rapuginer und Rarmeliter, - auf bem Wege nach Modugno aber bas einsame Rirchlein Ganta Zerefa. Durch Mobugno geht eine von Bari über Bitetto, Binetto, Grumo, Torito und Altamura an bie Rufte bes Bolfes von Tarent, und weiter in die au-Berfte Gripe von Ralabrien führende Strafe, welche einen Sauptaft bes Apennin burchichneibet. - Man fieht aus biefen wenigen Undeutungen, bag bie Aufstellung am Strafenknoten von Bitonto nicht unzwedmäßig mar; benn fie geftattete ben Rudjug in zwei verfchiebenen Richtungen, entweder langs der abriatifden Rus fte über Monopoli, Brindift und Lecce nach Otranto und Gallipoli, - ober über Zaranto, Cofenza und Catangaro nach Reggio an ber Meerenge; von wo man fic nach Gigilien werfen fonnte, falls bie bortigen Stranbbewohner nur einigermaßen ins Intereffe gego:

gen wurden, und es gefang, bie Bachfamteit ber fpanifchen Rreuger ju taufden.

Mörblich der Stadt Bitonto liegt bas Dorf San Martino, in beffen Ruden der Weg von Terfizzi nach Giovenazio an der Rufte läuft. Der allenthalben fruchtbare Boden ift rings um die Stadt mit italienischer Rultur bedeckt, und von zahlreichen Feldwegen durchschnitten. Jedes Grundstück wird hier durch eine etliche Fuß hohe, aus bloßen Klaub = oder Feldsteinen aufgeführte, trockene Mauer eingefaßt; was dem Vertheidiger zwar einerseits zu statten kommt, aber auch die Beswegungen der Reiterei fast gänzlich hindert, und selbe großen Verlussen aussetzt; da sie aus den zerstreut umberliegenden Kasinen wirksam beschossen werden kann.

— Dieß genüge als Skizze der Wahlstatt.

Um 23. Mai melbete ber in Bitonto ftebende Ravallerieposten bie Rabe bes Reinbes, welcher von Gan Martino eingetroffen mar, und durch feine Aufftellung deutlich die Abficht an den Tag legte, die Oftreicher auf ibrem linten Flügel ju umfaffen, und gegen bie Rufte ju werfen. Der &DRC. Fürft Strongoli murbe mit 400 Pferben noch am 23. beordert, die Borpoften ju unterftugen, und die Spanier zu refognosziren. Belmonte felbft führte am 24. Mai fein fleines Beer in die neue Aufstellung, und nahm bie vom Oberft Omulrian befehligten, taum jur Noth eingeubten, zwei Refruten = Bataillons babin mit, welche am folgenden Sag dem Gott ber Golade ten bie Erftlinge ihres Muthes ju opfern bestimmt maren. Aber nur wenig ließ fich auf biefe junge Mann: fcaft gablen; befto mehr auf bie brei Bataillons aus Digilien, lauter versuchte langgebiente Golbaten, beren manche icon ben Krieg im Jahre 1719 auf ber Infel mitgemacht batten.

In ber Fruhe bes 24., eben als Belmante feine. Truppen gegen Bitonto vorführte, entspann fich zwie fden ben öftreicifden Sufaren und einer 50 Mann ftarten Abtheilung fpanifcher Grenadiere ju Pferd ein fleines Gefecht, in Folge beffen, Die Letteren fich mit einem Verluft von 22 Mann guruckzogen, mabrend bie Bufaren bloß etliche Tobte und Bermundete gablten \*). Um Abend diefes Tages, - es mochte gegen fechs Ubr fenn, - ftellte Montemar fein Beer vor bem Dorfe San Martino in Schlachtordnung, und bestimmte fich, tampfluftig, wie er mar, jum Ungriff auf ben folgenden Tag; wozu ibn vielleicht nicht bloß bas Befühl feiner Übermacht, fondern mehr noch die bestimm= te Dadricht von ber nabe bevorftebenden Untunft ber Rroaten unter bem Generalfeldmachtmeifter Grafen Galler trieb \*\* .

<sup>&</sup>quot;) Wollte man den spanischen Berichten glauben, so hatte der Rommandant dieser Abtheilung, Sauptmann Don Wanuet Annatt, nicht blog die ersten, sich ihm entgegenwersenden hundert Gusaren, sondern auch den FME. Strongoli selbst mit seinen dreihundett Kürassieren zurückagtrieben!—!

<sup>\*\*)</sup> Sine unterm 2. Mai 1734 aus Larenburg dem GM. Grafen Galler ertheilte schriftliche Inftruktion verordnete die Sammlang und Einschifflung dieses hilfskorps, welsches aus 3300 Warasdinern und 2300 Karlstädern, im Ganzen also aus 5600 Mann beftand, die von Triest nach Pescara überschifft werden follten. Nach dem Sinne dieser Inftruktion hing GM. Galler bloß vom Wice-König und dem kommandirenden General ab. "Wäre aber der Feind," hieß es, — "schon ziemlich im Lande verbreitet, und die Bereinigung mit dem Gen. d. Kav. Belmonte unmöglich, so hätte er freie Hand, für das Beste des Dienstes nach eigenem Gutdünken zu handeln. Mur wurde ihm als allgemeine Richtschnur aufgetragen, jedenfalls in oder doch bei Pescara, etwain Giulia nova oder Ordona, zu landen, sich inden Abruz-

gen wurden, und es gesang, die Bachfamteit ber fpanischen Kreuger zu tauschen.

Mörblich der Stadt Bitonto liegt bas Dorf San Martino, in deffen Ruden der Weg von Terfizzi nach Giovenazio an der Rufte läuft. Der allenthalben fruchtbare Boden ist rings um die Stadt mit italienischer Rultur bedeckt, und von zahlreichen Feldwegen durchschnitten. Jedes Grundstück wird hier durch eine etliche Buß hohe, aus bloßen Klaub = oder Feldsteinen aufgeführte, trockene Mauer eingefaßt; was dem Vertheidiger zwar einerseits zu statten kommt, aber auch die Beswegungen der Reiterei fast ganzlich hindert, und selbe großen Verlusten aussetzt; da sie aus den zerstreut umberliegenden Kasinen wirksam beschossen werden kann.

— Dieß genüge als Skizze der Wahlstatt.

Um 23. Mai melbete ber in Bitonto ftebende Ravalleriepoften bie Mabe bes Feindes, welcher von Gan Martino eingetroffen mar, und burch feine Aufftellung beutlich die Abficht an den Tag legte, die Oftreicher auf ihrem linten Flügel ju umfaffen, und gegen bie Rufte ju werfen. Der & Me. Fürst Strongoli murde mit 400 Pferben noch am 23. beordert, die Borpoften ju unterftugen und die Spanier zu rekognosziren. Belmonte felbft führ am 24. Mai fein fleines Beer in die neue Aufftellun und nahm bie vom Oberst Omulrian befehligten, ta sur Noth eingeübten, zwei Refruten = Bataillons b. mit, welche am folgenben Sag bem Gott ber Golo ten bie Erftlinge ihres Muthes ju opfern beffi maren. Aber nur menig ließ fich auf biefe junge icaft gablen; befto mebr auf bie brei Bataillo Gigilien, lauter versuchte langgebiente Golbaten ren manche icon ben Rrieg im Jahre 1719 Infel mitgemacht batten.

Ja ba 📶 🚾 impen gegen Ben in ha identific inter Marieras, Parities: limit Beier: 3 ne Senter are - Der 25-4-6 5 17 rfe.

úO 640 680 560 360 1200 200 620 910 300 6230 r kaum 400 r auf 6500 Mann Die Storia dell' und 2600 Pfere wenig man nichts

25

.nn

| Die Aufftellun             | ig ber Spanier am                                        | 25. Mai war                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| folgende:                  |                                                          | • ,                                        |
| I. Treffen.                | . ,                                                      | ·                                          |
| Senerals Brigabes generale | `                                                        | Gren.<br>Bat.Romp.Estad.                   |
| Herzog Magdos<br>von nel   | Erstes Schweizer Rgt<br>Grenadiere<br>Spanische Garde .  | 1                                          |
|                            | Corona                                                   | $\frac{2}{2}$                              |
| Graf Gages:<br>Majeda con  | (Zweites Schweizer Re<br>Wallonische Garbe<br>Grenabiere | 3t.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| II. Treffen.               | •                                                        |                                            |
|                            | von Montemar felbst                                      | <b>—</b> 26 <b>—</b>                       |
| III. Treffen:              |                                                          |                                            |
| Pozzo= Fissiel             | Rönigliche Karabinien                                    |                                            |
| Herzog                     | (Mailand                                                 | 6                                          |
| vonCastro= Grimar          | Blandern                                                 | $  \frac{6}{6}$                            |
| pignano                    | (Andalusien                                              | <b>-</b> - 6                               |
| Castel.                    | (Bourbon                                                 | <b>— — 6</b>                               |
| - forte . Fan              | Malta                                                    | <b>— — 6</b>                               |
| 14.44                      | (Estremadura                                             | <b></b> 6                                  |
| Marquis Cagal              | (Pavia                                                   | , 6<br>c                                   |
| ha lod Culters             |                                                          | 6                                          |
| Minas lar                  | Ronigliche Grenadien<br>Karabiniere                      | 4                                          |
|                            |                                                          |                                            |
|                            | , Zusammen                                               | 14 26 61                                   |

gen festzusehen, und vorzüglich zu suchen, diese Proving in Gehorsam zu erhalten, dann aber erft, nach Thuns lichkeit, sich weiter auszudehnen, und dem Feinde Abbruch zu thun; immer aber bestissen zu seyn, sich mit den Festungen Capua und Gaeta ins Ginvernehmen zu sehen. Der Ausgang der Schlacht bei Bitonto war Ursache, daß dieses Korps dem kalferlichen Deere in Ober-Italien zugewiesen wurde.

welche, mit ben nachträglich eingetroffenen Verftärkungen, gegen 11,000 Mann Infanterie und 5600 Mann Ravallerie ausmachten, und in drei Angriffskolonnen getheilt waren, an deren Spigen fich die erforderlichen Abtheilungen befanden, welche, mit Brechstangen, Krampen und Schaufeln versehen, bestimmt waren, bie Terranhinderniffe aufzuräumen.

Die Oftreich er vermochten dieser Streitmacht taum etwas mehr benn ein Drittel, nemlich 6½ Bat., 17 Estabrons, zusammen 6230 Mann, entgegenzusstellen; benn die ganze kaiserliche Macht betrug an diesem Sage:

| lem Ruge.        |             |       |     | Bat.    | Romp. | Gstadr.         | Mann        |
|------------------|-------------|-------|-----|---------|-------|-----------------|-------------|
| Alt: Wallis .    |             | •     | •   | . 1     |       | -               | 760         |
| Traun            | •           | •     | •   | 1       | =     |                 | 640         |
| Valparanso .     |             | •     | ٠   | . 1     | _     | -               | 680         |
| Rarl Cothringe   | n .         | •     | •   | 1.      | ,     |                 | <b>560</b>  |
| Nazional - Miliz | en          | •     | ٠   |         | 2     |                 | <b>3</b> 60 |
| Retruten .       |             | • ,   | ٠   | _2      |       |                 | 1200        |
| Monteleone Gr    | ena         | biere | •   |         | 1     |                 | 200         |
| Pignatelli Rure  | ffie        | re .  | •   |         | ,     | 6               | 620         |
| Rotorczova del   | tto         | •     | ٠   |         |       | 6               | 910         |
| Czaky Sufaren    |             | •     | •   | -       |       | 5               | 300         |
| • •              | <u>_</u> 31 | ıfamı | nen | 6       | • 3   | 17              | 6230        |
| welche folgender | maf         | en a  | ufg | estellt | waren | *):             |             |
| Auf bem          | r e         | dite  | n   | 814     | gel t | er <b>L</b> aun | n 400       |

<sup>\*)</sup> Massuet gibt S. 128 die Östreicher auf 6500 Mann Infanterie und 1500 Pferde an. Die Storia dell' anno 1734 zählt 7000 Mann Fußvolk und 2600 Pfers de. Dieß genüge, um zu zeigen, wie wenig man nichts militärischen Antoren vertrauen durse.

| Die Aufftellu                         | ng ber Spanier am 25. Mai war                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| folgende:                             | •                                                                         |
| I. Ereffen.                           | •                                                                         |
| Generals Brigades generale            | Gren.<br>Bat.Romp.Esfad.                                                  |
| Herzog Magdos<br>von nel              | (Erstes Schweizer Rgt. 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —              |
|                                       | Corona 2 — —<br>Combardia 2 — —                                           |
| Graf Gages=<br>Majeda con             | (Ameites Schweizer Rgt. 2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —             |
| II. Treffen.                          |                                                                           |
| • • •                                 | von Montemar felbst — 26 —                                                |
| Pozzo= Fissel                         | Rönigliche Karabiniere — 8                                                |
| Hérzog<br>vonCastro=Grimar<br>pignano | Mailanb 6<br>Flandern 6<br>Undalusien 6                                   |
| Caftels Fan                           | Bourbon 6<br>Malta 6<br>Estremadura 6                                     |
| Marquis Caftels<br>de las lar         | (Pavia — 6<br>Francia — 6<br>Königliche Grenadiere — 1<br>Karabiniere — 4 |
| . ,                                   | Busammen 14 26 61                                                         |

gen festzusehen, und vorzüglich zu suchen, diese Proving in Gehorsam zu erhalten, dann aber erft, nach Thuns lichkeit, sich weiter auszudehnen, und dem Feinde Absbruch zu thun; immer aber bestissen zu sepu, sich mit den Festungen Capua und Gaeta ins Einvernehmen zu sehen. Der Ausgang der Schlacht bei Bitonto war Ursache, daß dieses Rorps dem kaiserlichen Deere in Ober-Italien zugewiesen wurde.

welche, mit ben nachträglich eingetroffenen Verftärkungen, gegen 11,000 Mann Infanterie und 5600 Mann Ravallerie ausmachten, und in drei Angriffskolonnen getheilt waren, an deren Spigen fich die erforderlichen Abtheilungen befanden, welche, mit Brechftangen, Krampen und Schaufeln verfehen, bestimmt waren, die Terranhinderniffe aufzuräumen.

Die Oftreich er vermochten diefer Streitmacht taum etwas mehr benn ein Drittel, nemlich 62 Bat., 17 Eskadrons, jusammen 6230 Mann, entgegenzuftellen; benn die ganze kaiferliche Macht betrug an diesfem Sage:

|                           | • '     |       |     | Bat. | Romp. | Gstadr. | Mann        |
|---------------------------|---------|-------|-----|------|-------|---------|-------------|
| Alt = Wallis              | •       | •     | •   | 1    |       |         | 760         |
| Traun .                   | •       | •     | •   | . 1  |       |         | 640         |
| Valparanso                | •       | •     |     | 1    |       | _       | 680         |
| Rarl Cothrin              | gen     | •     |     | 1.   | ,—    |         | <b>5</b> 60 |
| Nazional - Mi             |         | •     | • . | -    | 2     |         | <b>3</b> 60 |
| Retruten                  | ,       | • (   | ٠   | _2   |       |         | 1200        |
| Monteleone (              | Brena   | diere | •   |      | 1     |         | 200         |
| Pignatelli Ri             | iraffie | re .  |     |      |       | 6       | 620         |
| Rokorczova                | betto   | •     | ٠   |      | -     | 6       | 910         |
| Czaty Husare              | n       | •     | •   | -    |       | 5       | 300         |
| •                         | 3       | ufamn | nen | 6    | • 3   | 17      | 6230        |
| welche folgent<br>Auf der |         |       |     |      |       |         | n 400       |

<sup>\*)</sup> Massuet gibt S. 128 die Östreicher auf 6500 Mann Infanterie und 1500 Pferde an. Die Storia dell' anno 1734 zählt 7000 Mann Fußvolk und 2600 Pfers de. Dieß genüge, um zu zeigen, wie wenig man nichts militärischen Antoren vertrauen durse.

Schritte vormarts und parallel mit ber norblichen Stadtmauer laufenden, nicht über 1200 Schritte ausgebehnten Formirungel nie bielten bie tampfdurftigen Sufaren, ibren Dberften Baron Ghilany an ber Gpis Be, und links neben ibnen bas Ruraffier = Regiment Pignatelli; beibe unter ben Befehlen bes &DRC. Furften Strongoli. Dreibundert Schritte vor diefer Raval-Ierie fand Oberftlieutenant Wenber mit bem Bataillon Lotbringen, ber wieder ben Sauptmann Freiberen von Elt vor fich batte, welcher mit bunbert Dann biefes Bataillons ben außerften linken Glugel bes Feinbes beobachtete. - Die Mitte ber Stellung bilbeten bie Bataillons Ult - Balis und Valparapfo unter bem GM. Rodowsky. Letteres Bataillon bielt auch die vorwartige Rafine befest. - Auf bem linten Rlug el Ranben das Küraffier-Regiment Rotorczova und das Bataillon Traun, unter der Unfahrung des GD. Binals; die Infanterie mit ihrem linken Flugel gegen bas Rlofter Gant Untonio verfagt, bas Major Graf Uriofti mit einem Refruten-Bataillon befest bielt. Dicht vor bem Traunischen Bataillon mar bie Grenadier . Rompagnie Monteleone in einer Rafine postirt. Bierbunder Schritte pormarts des linten Klugels aber ftand Rittmeifter Sonry mit einem Buge Ruraffiere, und neben ibm die Die lig-Rompagnien Alcaudete und Carasquete.

Auf Kartatschenschußweite vor dem Zentrum mar Lieutenant Freudenhofer, von Alt-Ballis Infanterie, mit 50 Mann als äußerste Borwache postirt, ber nur auf eine geringe Entfernung vor sich, hinter einer Gartenmauer, einen Korporal mit 6 Mann aufgestellt hatte. Zwischen dem Rittmeister Honry und dem Bataillon Lothringen warf sich Lieutenant Graf Palude dieses

Bataillons mit etwas Mannschaft in eine bortige Kasine.

Die Stadt Bitonto befette Oberst Omultian mit dem zweiten Rekruten-Bataillon. In dem kaum 120 Schritte vor der Porta di Giovenazzo liegenden Franziskaner-Rloster wurde, unter dem Schutze eines Offizziers mit 50 Mann, die Munizion verwahrt. Geschütz hatten die Östreicher gar keines, die Spanier aber bloß zwei leichte Feldstücke. Die eigentliche Aufstellung des Gen. d. Lav. Fürsten Belmonte erstreckte sich somit, in einer äußerst kurzen, und ganz der Natur des Bosdens angemessenen Ausdehnung, zwischen den Straßen nach Andria und der Marina, senkrecht auf Erstere, und die Wege nach Malfetta und Giovenazzo durchsschneidend \*).

<sup>\*)</sup> Lalande in feinem fonft gefchatten Werte: Histoire de l'Empereur Charles VI. gibt eine fo mangelhafte, und jum Theil völlig irrige Schilderung der Schlacht, bag es der Dube lobnt, eine Stelle unter vielen bier wortlich anzuführen, die als Drobe geschichtlicher Treue und verftandiger Terranbeschreibung gelten mag : --- Visconti alla camper et se retrancherà, Bitonte. Les Espagnols, forts de 14000 hommes, vinrent aussitôt l'y attaquer. Les impériaux etoient sur une hauteur, avoient devant eux des fosses et une muraille . . . Les impériaux perdirent, outre tout leur monde, à la réserve de 200 hommes, 15 drapeaux, leurs tentes, leurs vivres, leurs munitions de guerre et prés que tous leurs équipages. Als gang beispiellos berichtet diefer Schriftsteller, daß die fpanifche Ravallerie über die (bei drei Rug hohen) Ginfriedigungsmauern weggefest habe; wovon fich in un-. fern Quellen nicht eine Splbe findet.

Aber trot ber großen Uberlegenheit bes Beinbes, berrichte im öftreichischen Lager bennoch ein frober Muth. Man brach bie Belte nicht ab, und hoffte, von bem Blude zu ertrogen, mas bas Satum nicht geftatten wollte. Tiefes Ochweigen lag noch auf ber Gegend, als im Strable ber eben aufgebenden Sonne die Waffen erglanzten, und als fich bie leichten Mebelwolfen bos ben, fo die Landichaft umflort hatten, fab man beibe Theile folagfertig einander gegenübersteben. Die fvanifche Ochlachtlinie überflügelte weit jene ber Oftreicher; aber fo gering die faiferliche Reiterei im Berbaltniß ber feinblichen mar, fo groß mar auch ber Ruf ib= rer Sapferkeit, und bieß mag bie Urfache gemefen fenn, warum ber fpanifche Felbberr nur etliche Mugenblice fruber, als er bas Beichen jum Ungriffe gab, einige Anderungen in seiner Aufstellung vornahm, und babei auch feine acht Estadrons Rarabiniere, unter bem Benerallieutenant Pozzoblanco, vom rechten auf ben lin= ten Rlugel beorderte, vermutblich um bas Regiment Dignatelli zu beschäftigen.

Der erste spanische Ungriff geschab, unter bem Schutze ber beiben Geschütze, gegen ben linken östreichisschen Flügel mit ziemlichem Ungestüm. Die neapolitanischen Milizen wichen, und auch der Zug Kürassiere verlor Boden, als eine Stückfugel ihren tapfern Unsführer bahin gestreckt hatte. Das unerschrockene Batails lon Traun und die Grenadier-Kompagnie Monteleone stellten aber bas Gesecht bald wieder her. — Jest griff Montemar mit seinem linken Flügel den rechten der Östreicher an, wo FME. Strongoli den Befehl führte. Der GE. Mazeda rückte mit einer starken Roslonne an, die wallonischen Garben an der Spige. Die

Felbmauern murben im Ru eingeriffen, und Lieutenant Freubenhofer in Folge biefes Unbranges genöthigt, fic in eine nabe rudwärtige Rafine zu werfen; wofelbft ihn ber Lieutenant Graf Thun von Lothringen Infanterie mit 20 Mann in dem Augenblicke erreichte, als bie Ballonen entichloffen bagegen anruckten. Gin morberifcher Rampf entspann fich um biefes Bebaube, beffen Thore und Fenfter in ber Gile verrammelt worden mas ren. Saufen von Leichen thurmten fich rings umber auf; ein großer Theil ber Wallonen fant unter ben mobiges zielten Oduffen ber Oftreicher, Die nur erft wenige Sobte gablten. Da gelang es enblich ben racheschnaubenden Spaniern, die Thuren zu öffnen; es entstand ein Rampf mit blanker Waffe im Sofe, in ben Gangen und Bimmern, ja fogar auf bem Dachboben bes Saufes, welcher bamit enbete, bag biefe Sanbvoll Zapferer unter ben Bajoneten von brei feindlichen Bataillons perblutete.

Erst als bieses hinderniß weggeräumt war, rückte Gl. Mazeda etwas mehr rechts gegen bas östreichische Bentrum; wo ihn die Bataillons Alt-Ballis und Balparapso ruhig erwarteten. Ihr wohlgenährtes, Feuer richtete große Verheerungen an. Viele santen bier auf beiden Seiten. Drückend war die hise des Tages, tobend ber Rampf, aber unerschütterlich der Muth. Die Natur des Bodens hinderte jedoch die östreichische Reisterei, ihr Fußvolk wirksam zu unterstüßen. Nirgends gebrach es an Pslichtgefühl und Ausdauer; Offiziere und Soldaten leisteten das Unglaubliche; aber immer weiter drang Mazeda vor. — Da riß unter dem zur halfte aus junger Mannschaft bestehenden Bataillon Lothringen eine augenblickliche Verwirrung ein, die der Feind

gefdict zu benüßen wußte. Gt. Bavi ructe mit eisner zweiten ftarten Rofonne nach; die Gartenmauern wurden niedergeriffen ober überfprungen, und die öftreischische Schlachtlinie durchtrochen:

Das Schicksal bes Tages war entschieben. Bergebens machte das mackere Ruraffier-Regiment Roforczova, seinen Obersten Grafen von Czernin an der Spiste, als letten Versuch einen glänzenden Angriff auf die Wallonen. Der tapfere Oberst wurde verwundet, und gerieth nahe bei der Rapelle San Vito in seindliche Gewalt. Die durch den Reiter-Angriff und das Feuer von der Stadtumfaffung etwas in Unordnung gebrachten Wallonen stellten schnell ihre Reihen wieder her, und benützen geschickt den Terran, um weiter vorzubringen.

Als endlich Alles verloren war, nur die Ehre bes Beeres nicht, trat man ben Rudzug nach ber Stadt an, um von bort aus bie weitere retrograde Bewegung nach Bari geborig einzuleiten. Der Feind, welcher feine Bortheile nicht zu benüten verftand, magte es, trot feiner gablreichen Ravallerie, im erften Augenblicke nicht, Bitonto ju umzingeln, benn noch bielten fich Die Besatungen ber Klöfter Gan Antonio und Monte oliveto. Aber ber öftreichische Rudzug auf Bart wurde etwas unorbentlich ausgeführt. Selben bedte bie Ravallerie, melde jeboch, von ben fpanifchen Reiter-Regimentern Pavia und Francia verfolgt, öfters Fronte machen mußte, und babei fast mehr verlor, als in ber Schlacht felbft; benn es blieben von Bitonto bis balbwegs Bari noch einige bundert Reiter auf beiden Geiten.

Der burch bas rafde Vorbringen ber Opanier ab-

gefonittene Sauptmann Freiherr von Ely hatte fich zwar mit feinen bundert Mann in das Klofter Monte Dliveto geworfen, welches er verrammette. Allein fowohl biefer, als auch ber auf bem linten Klügelim Rlofter Sant Untonio ftebende Major Graf Ariofti mit feinem Refruten-Bataillon, mußten fich etliche Stunden fpater aus Mangel an Munizion ergeben, welche mit bem Frangistaner-Rlofter in feinbliche Sanbe gerathen mar. Der General-Feldmachtmeifter Robowsty batte ben' ehrenvollen Auftrag erhalten, bie Stadt Bitonto mit einem Bataillon bis gur Meige bes Cages gu behaupten. Gerne murbe er die Truppen aus Monte Oliveto und Sant Antomis an fich gezogen haben; allein es war nicht moglich. Der Bergog von Montemar magte feinen Sturm auf bie fcmach befette Stadt, von beren Mauern berab bie Oftreicher bis in die frate Macht binein ein lebhaftes Feuer unterhielten. Am Morgen bes 26. Mai batten folde feine anbere Babl, benn bas Gewehr ju ftreden, und fich friegegefangen ju ergeben. Daran war aber feineswegs ber Umftand Oculb, baß bie Spanier einen ber größten Thurme ber Stadtum. faffung mit ihren zwei beichten Selbftuden ben, gangen Nachmittag und Abend bes 25. beschoffen batten, fondern bie anerkannte Bosmilligkeit der Einmobner, von benen fich jeden Augenblick ermarten ließ, baß fie bem Bergog von Montemar bie Thore öffnen murben, verbunden mit dem ganglichen Mangel an Flintenpatronen und Lebensmitteln. -

Bei dem morderischen Kampfe auf Bitontos Felbern, und in der Stadt felbft, welcher fast volle sechs Stunden gedauert hatte, betrauerte man auf beiben Geiten gar manchen Wackern. Die Öffreicher gablten Dar. milt. Beitic. 1832. IV. schon am Abend bes 25. gegen tausend Tobte und Berwundete \*). Die spanischen amtlichen Berichte geben
ben ihrigen, — jedoch offenbar zu geringe, — auf
dreihundert Tobte und Berwundete an \*\*). Unter den
Ersteren befanden sich die Sauptleute Brias und Buenamor der wallonischen Garden; unter den Letteren
der Brigade-General Don Louis Porter mit 13 Oberoffizieren. Freimuthig gestanden die Spanier: "daß
die Östreicher höchst Achtung gebietende
Feinde sepen, und ihre Besiegung viel
Blut gekostet habe \*\*\*). Die drohende Ruheder
Ueinen Seldenschar während der Schlacht zwang den
Spaniern laute Bewunderung ab. Doch bewährte sich
auch hier wieder die Richtigkeit des alten Sates: "neo
Heroules contra duos \*\*\*\*).

\*\*) Gemissenhafter scheint die, — übrigens auffallend im spanischen Interesse geschriebene, — Storia dell' anno 1734, welche folden auf 800 Mann angibt.

<sup>&</sup>quot;In den Alten findet fich teine Berlustavelle, die ein naheres Detail enthielte. — Maffuet G. 129 behauptet, — mit offenbarer Übertreibung, — die Öftreicher hatten 2400 Todte und 2600 Gefangene gezählt. Die Rechnung ist einfach. Wenn der Berlust bei Bitonto 5000 Mann betrug, so tonnten am folgenden Tage zu Bari schwerlich noch 3600 Mann das Gewehr strecken. — Die Storia dell' anno 1734 geht sogar noch weiter; benn nach ihr wurden nur allein bei Bitonto gegen 3000 Gefangene gemacht.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe die vom Infanten felbst befannt gemachte Broschure: Relazione della battaglia di Bitonto. Napoli 1734.

auer) Bei der feindlichen Abermacht, wodurch ein Ruckgug hochft verderblich werden mußte, hatte der Gen.

Rurft Belmonte batte noch am Abend bes 25. Dai Bari erreicht, und etwa 3600 Mann babin mitgebracht. Sunbert und funfzig Sufaren, mit etwa 20 Ruraffieren, bie von allen Geiten umzingelt maren, hatten, von einem Rittmeifter geführt, ben Muth, fic burdaufdlagen, und erreichten, nicht ohne manderlei Gefahren, mitten burch eine bem Raiferhaufe abgeheigte Bevollerung, die Feftung Descara. Es wird Pflicht bes Gefcichtschreibers, folde Buge von Treue und Rubnheit aufzugeichnen. Robifch ift ber Dame biefes Offiziers, ber es magte, eine Strecke von faft fünfzig beutichen Deilen unter folden Umftanben ju hinterlegen. Gin anderer tapferer Offizier, der Lieus tenant Dabbol von Czato Bufaren, folug fich mie. taum breifig Pferben nach Cotrone in Ralabrien burch; wohin man von Bitonto zweiundfünfzig bent-

b. Rav. Rurft Belmonte vielleicht beffer gethan, eine Aufftellung ju nehmen, welche ibn feinen Ruchugeftragen mehr genähert, und die gablreichen feindlichen Reiterfdmarme entfernter gehalten haben murbe; etma amifden Bari und Bitonto, die Schlucht bella Runciaba vor ber Fronte, - fatt im Ruden, - und mit einem Bleinen Saken gegen bas Dorf Palo. Aus diefer Aufftellung Fonnte er leicht eine zweite, nur etwas meniges meiter rudmarts liegende begieben, mit bem rechten Flügel an die Strafe nach Bari, die Mitte in Moduano, der linte an Bitetto, das bochft vortheilbaft auf einem Plateau liegt, welches nach brei Geis ten feil abfturst. Bari mare bann ber Drebpuntt ber gangen Stellung geworben, und noch immer batte man Die beiden Strafen auf Lecce und Cofenza frei gehabt. Die Aufstellung vor bem Defilee erwies fich auch bier mieber als bochft nachtheilig.

fce Mellen gable, — ging bann, nach Raumung bes bortigen Kastells, mit bem Oberst Mapans nach Spracus, und diente mabrend bes Jahres 1735 in ber Belagerung jenes Plages mit vieler Auszeichnung.

Bon ber Bablitatt binweg, beorberte Don temar ben Bergog von Liria mit einem Theil bes Beeres jur Berfolgung ber Oftreicher, und biefer traf, nur menige Stunden nach ihnen, mit feiner Ravallerie vor Baris Thoren ein. Wiles war bier in der größten Bermirrung; gegen viertaufenb Golbaten lagen in ber Stadt, abgeriffen, obne Munigion, ohne Lebensmittel, ohne Belte, die Pferde ohne Fourrage, ohne Gufbefclage\*), und ringsum erhoben fich bie Landesbewohs ner, als fie den Ausgang des Treffens erfubren, gegen ben Raifer, und immer unverhohlener traten bie Gefinnungen bes Abels bervor, an beffen Spife ber gegen Sfreich bochft feindselig gestimmte gurft Scilla Ulles a nwendete, bie Gemuther, gegen Sabsburg ju erbittern \*\*). Die Aufforderung des Herzogs von Liria am fpaten Abend bes 25. jur Übergabe murbe zwar beftimmt abgelebnt, und man überlegte bie Dacht binburch, wie ber weitere Rudzug nach Ralabrien ausgeführt werben konnte. Denn nur in jener Richtung fonnte noch einige Rettung liegen, und bieg blieb bie Bahn, auf melde bie Oftreicher burch ben &M. Caraffa geworfen worden

<sup>\*)</sup> Bei der Ravallerie fehlten allein an 1800 Sufeisen, und es war auch nicht ein Einziges im Borrath vorhanden. Die Pferde konnten nicht weiter.

<sup>&</sup>quot;) In Lecce entwaffnete die Burgerfcaft felbft, aus eis genem Autrieb, die dortige aus hundert Retruten ber flebende Garnison.

waren; ungefähr so wie ein traftiger Stoß die Rugel in der ihr gegebenen Richtung forttreibt, die als ein willenloses Etwas nur dann erst liegen bleibt, wenn die Stoßtraft erschöpftist. Aber Fürst Belmonte konnte nicht im Ernste an einen solchen Rückzug denken; ohne Geschüß, noch Munizion, ohne zureichende Lebensmittel, mit herabgestimmten Truppen, mitten durch ein emportes Land, durch die Schluchten des Apennin, in welchen die kriegerischen Ralabresen ihn vollends aufgerieben has ben würden. Ein Widerstand in Bari war gleichfalls uns möglich; denn die Stadt hat bloß eine einsache Mauer und nicht Eine Ranone stand zu Gebot; denn die Geschüßröhren, so hier als Vorrath lagen, waren nicht lasseitrt.

Als nach ber Gefangennehmung bes SM. Robowsth in Bitonto, sich ber Bergog von Montemar, am Bormittag bes 26. Mai, gleichfalls nach Bari verfügt hatte, und babin einen weitern Theil seines Fugvolks mitbrachte, trat ber Gen. b. Kav. Belmonte mir bemselben in Unterhandlungen, die im Laufe jenes Tages zu einer Kapitulazion führten, vermöge welcher bie noch bei 4000 Köpfe betragenden Oftreicher\*) ihr gesamm-

<sup>\*)</sup> Es waren die Generale Belmonte, Binals, Stronsgoli, 7 Oberfien, 5 Obsilits., 3 Majors, 80 Oberoffisiers mit etwa 3800 Mann bom Feldwebel abwärts. — Die Storia dell' anno 1734 gibt, — mit offenbarer übertreibung, — 80 Hauptleute und 96 Subalternoffisiere. Denn die Truppen, so bei Bitonto sochten, bildeten nur 27 Rompagnien und 17 Estadrons; was kaum die Hälste der Hauptleute machen würde. An Kriegsmateriale erhielten die Sieger: 15 Fahnen, 24 Standarten, 2 Paar Pauken und 23 Geschützihren.

tes Kriegsmateriale auslieferten, und friegsgefangen blieben. Montemar bewilligte zwar einem öftreichischen Offizier, die Nachricht von dem Ausgange der Schlacht bei Bitonto nach Wien bringen zu durfen. Er erlaubte bagegen nicht, daß die Oftreicher sich auch nur auf Einen Tag mit Lebensmitteln aus dem Magazin in Bari versfahen, und zwang die Mannschaft in spanische Dienste zu treten \*\*).

Als sich die Kunde vom Siege ber Spanier bei Bitonto durch das Land verbreitete, öffneten die schwachbesetten und von der Bürgerschaft bedrohten, dem Mangel ausgesetten Forts zu Lecce, Otranto, Gallipoliund Manfredonia ihre Thore. Sogar Tarent, welches freilich nurnoch mit 150 Mann besett war, lieferte der Neapolitaner Oberst Dentice aus, ohne einen Schuß zu thun; bloß weil ihn der Herzog von Montemar im Falle des Ungehorsams mit schwerer Uhndung bedroht hatte; und Barletta solgte diesem schlimmen Beispiele. Alle diese festen Punkte wurden bloß mit bewassnetem Landvolk besetht. Nur Bari er-

Es konnte nicht ermittelt werden, woher diese große Menge von Fahnen und Standarten bei 6 Bataillons Infanterte und 17 Eskadrons Ravallerie rühre. Man wird versucht in glauben, daß hier eine Übertreibung der spanischen Berichte jum Grunde liege; indem diese Angabe aus solchen entnommen wurde, da die östreischischen Quellen hierüber gar nichts enthalten.

<sup>\*)</sup> Die Spanier faben fich zwar durch diesen Att der Willfür für den Augenblick um 3500 dienstraugliche Röpfe verstärkt. Allein diese thaten, was in folchen Fällen gewöhnlich geschieht; sobald ihnen die Gelegensheit wurde, riffen fie wieder aus, und kehrten zu des Raisers Kahnen zuruck.

hielt einen fpanifchen Oberften mit 100 Mann als Besfagung.

So blieben jest nur noch Pescara, Gaeta, Capua, Reggio, Brinbifi, Aquila, und Civitella bel Eronto im Königreiche dieffeits der Meerenge in öftreichischen Sanden. In die erstere diefer Festungen hatte sich der Vice-König Graf Viscontigleich nach der Schlacht von Bitonto begeben, und war dort schon am Morgen des 26. Mai eingetroffen, um von da nach den Erbstaaten sich einzuschiffen.

Der Herzog von Montemar eilte mit Postpferden nach Reapel, um seinem Gebieter die Trophäen zu küßen zu legen, und traf am 5. Juni daselbst ein. Groß und unverstellt war die Freude des Infanten, der daburch die neue Krone auf seinem Saupte besestigt sas. Man sang ein Tedeum, beleuchtete durch drei Abende die Hauptstadt, verbreitete Programme, verfaßte Gedichte, schlug Gedächtnismungen, streute Blumen, und errichtete in einer augenblicklichen Auswallung, — der diese such Wölfer weit mehr als wir Nordlander sähig sind, — sogar Ehrenpforten und prunkende Inschriften. Der Sieger wurde zum Berzog von Bistonto erhoben, und Kuriere eilten nach Paris und Madrid, das frohe Ereigniß zu hinterbringen.

(Die Fortfegung folgt.)

IL

Die Operazionen ber verbündeten Heere gegen Paris im März 1814.

Dargefiellt nach öftreichischen Originalquellen von Joh. Bapt. Och els, E. E. Major.

(Fortfegung.)

Die alliirte Sudarmee. Beitraum vom 13. bis 23. Marg.

Der &MC. Baron Bianchi, ber am 11. Mar; mit bem bei 13,000 Mann gablenben I. Armeetorps am rechten Ufer ber Gaone, bei Macon, fand, war an biefem Sage von bem Marfcall Augereau mit brei Divifionen, beren Streitergabl fich auf mehr als 12,000 Mann belief, angegriffen worben. Nach einem langgebauerten, außerft bartnactigen Rampfe wurde Augereau mit bedeutenbem Berlufte gefchlagen. Er mußte fich bis in bie Stellung hinter bem Baugonne bei Saint George be Rencis, vomvarts Bille. france, jurudziehen, aus welcher er am Morgen jum Ungriff vorgeschritten mar. Die leichten Truppen verfolgten ibn bis Maifon blande. Das I. Urmee. forps lagerte auf bem Rampfplate. - 2m 12. Darg blieb FMC. Bianchi in ben Kantonnirungen um Da acon, und erwartete, von bem in ber letten Racht burch

von Epon eingetroffene Truppen bebeutenb verftarkten Marical Augereau newerbings angegriffen gu werben. Aber ber Maricall begnügte fich, ben Saupttbeil feiner Streitfrafte in ber Stellung bei Gaint George ju vereinigen. Geine Bortruppen bielten Belleville, Saint Jean d'Ardiere und Cercié befest. - Auf bem linten Ufer ber Gao: ne ftand bie Brigade Pring Roburg in Pont be Benle. Es marfchirte FME. Baron Bimpffen nach St. Etienne bu bois am Chebron, und - FME. Graf Igna; Sarbegg rudte in Bourg en Breffe ein, aus melder Stadt bie Brigabe Bardet fich nach Miribel jurudjog, um auf diefer Seite Epon ju beden. - Der Oberanführer ber Gubarmee, Erbpring von Seffen : Somburg, batte feine Referven auf Saint Erivier vorruden laffen, - er felbft fein Sauptquartier in Cuifery genommen. - Der von bem &DE. Graf Bubna mit ber I. leichten Divifion vertheibigten Stadt Genf ftanden bie in Savopen aufgestellten Truppen bes Gen. Darchand gegenüber, und auf biefer Geite mabrte bie Blodabe ber Stabt noch immer fort\*).

Gine fehr umftandliche Darftellung der von der Sudarmee ausgeführten Bewegungen, - welcher auch

<sup>\*)</sup> Die Begebenheiten, welche vom 5. bis 12. Marz bei der öftreichischen Sudarmee vorsielen, find schon tm XI. heft des Jahrgangs 1836 der militärischen Zeitsschrift auf den Seiten 120—129 angedeutet worden. Die Stellung der beiderseitigen Truppen am 12. Marz wurde jedoch hier nochmals angegeben, um den 3w sammenhang der folgenden Greignisse mit den früheren deutlich zu machen.

2m 13. Dary blieben bie auf bem linken Ufer ber Saone operirenden Truppen bes SM. Pringen Roburg und ber RMEts. Baron Wimpffen und Graf Ignas Barb egg in ihren Stellungen. Die Referven marfchirten nach Mont Revel. Der Erbpring nahm fein Sauptquartier in Saint Trivier. - Auf dem rechten Ufer blieb &ME. Baron Biandi mit bem Saupttheile bes I. Armee forps in ber Stellung vor Macon, und erwartete bie Unfunft bes Erbpringen jur Bereinigung. Der Feind unternahm eine Rekognodzirung mit 1 Bataillon und 200 Reitern , brangte bie außerften Borpoften bis St. Simphorien, und fehrte bann nach Gaint Georg e jurud. Die Avantgarbe bes #ME. Bianchi ftellte fich nun bei Maifon blanche auf. - Da fich an biefem Lage bie bei Farges gestandenen 1000 Frangofen hinter bas Fort l'Eclufe jurudzogen, fo murbe baburch ber in und binter Benf ftebenden I. leichten

eine Rarte von Subfrantreich beigegeben ift,
— wurde bereits in den Beften VII. und VIII. des Jahrganges 1821 diefer Zeitschrift mitgetheilt. Es genügte also hier, eine gedrängte übersicht der dortigen Ereignisse für jene Leser zu liefern, welche den Jahrgang 1821 der Zeitschrift nicht bei der hand haben.

Die Eintheilung der Südarmee und die Stärke vom 7. Marz 1814 ift bereits im XI. Gefte 1836 auf den Seiten 123—124 gegeben worden. Jene Stärke, welche ste durch die in derzweiten Sälfte des Marz allmählig zu ihr stoßenden Truppen erreichte, ist aus der Beilage I., — die Stärke der gegenüberstehenden französischen Truppen unster Marschall Augereau aus der Beilage II. zu ersehen.

Division bes &MC. Graf Bubna ber Weg geöffnet, bie Berbindung mit ber Gubarmee wieber ju gewinnen. - Die Befan con blodirenben Truppen bes von bem &DR. Fürften Mois Liechtenstein befehligten II. Armetorys vereitelten am' 12. und 13. bie von ber Befatung unternommenen Fourragirungen, fo wie in ben folgenben Tagen mehrere auf verschiebenen Strafin von berfelben versuchte Demonstrazionen. - Der Erbpring befchloß, mit ben Divifionen Pring Philipp Beffen-Somburg und Wimpffen, und jenen Refervewelche jum erften Armeeforps eingetheilt worden, auf bas rechte Ufer ber Saone Abergugeben, und auf bemfelben, mit Bianchis Truppen vereint, gegen Epon vorzubringen. Muf bem linken Ufer murben bie Divifion Graf Ignag Barbegg und bie Brigabe Pring Roburg fich gegen Lyon bewegen.

Der Erbpring traf mit ben Reserven am 14. Marg in Bage le chatel ein. — FME. Baron Bimpffen ruckte nach Bourg en Breffe vor, und entsendete eine starke Abtheilung links nach Pont b'Ain, sowohl um auf jener Seite ben Feind zu besobachten, als bie Verbindung mit FMC. Bubna zu bestördern. —

Am 15, Marz verlegte ber Erbpring fein Sauptquartier nach Macon. In beffen Ilmgegend traf an diesem Tage auch der FME. Pring Philipp Sessen Somburg mit dem Reservekorps ein, welches 8 beutsche Infanteries, 5 östreichische Gresnadiers Bataillons und 4 östreichische Kürassiers Regimenter begriff. — Die Vorrückung gegen Lyon hatte am nämlichen Tage FME. Bian di begonnen, indem er mit dem I. Urmeekorps über St. Symphorien bis la Chapelle de Guinday marschirte, während

seine Avantgarde bis Cancie vorructe, und Abtheilungen über Corcelle gegen Beaujen verfchob, aus welchem lettern Orte der Feind vertrieben murbe.

Am 16. März wurde auch die Division Wim pfen über die Saone nach Macon gezogen, und bor dieser Stadt, am Bache Petit Grosne, bei Barensnes aufgestellt. Auf dem linken Ufer blieb nur die Division Ignaz hardegg bei Bourg en Bresse, in Verbindung mit dem Gen. Prinz Koburg, der mit seiner Brigade über Chatillon les Dombes nach Saint Chr gerückt war. Nach Nantua wurden 1 Bataillon, 2 Eskadrons entsendet, um die Verbindung mit dem FML, Bubna herzustellen.

Marschall Augerean hatte nun mehr als 20,000 Mann bei Belleville versammelt. Der Erbpring beschloß den Angriff. Am 17. März hatte er seine Truppen in brei Kolonnen gebildet: Die Erste oder rechte, unter FML. Bianchi, zwischen Maisson blanche und Lancie. Sie sollte durch das Dessilee von Eercie vorrücken. Die zweite oder linke Rolonne, unter FML. Wimpsfen, hatte sich bei Maison blanche zusammengezogen, und dieserwar der Vormarsch auf die Sauptstraßegegen Belleville, aufgetragen. Der FML. Prinz Philipp stand mit seinem Korps in dritter Kolonne, als Reserve.

Um Mittag wurde. ber Angriff ausgeführt, und ber Feind mit Berluft aus seiner Stellung vertrieben. Die zweite Rolonne erstürmte bas Dorf Saint Jean d'Ardiere; bie Erste brang über Cercié in beffen linke Flanke. Augereau zog sich bis Saint George be Rencis zuruck. Gen. Scheither mit ber Avantgarbe ber ersten Kolonne stellte fich bei Obenas, an

ber von Beausen gegen Willefranche führenden Strafie, jene der zweiten am Fusie der Shhen von Caint George auf. Nach Bolleville verlegte der Erbpring sein Hauptquartier, und ließ die Truppen der
zweiten Kolonne in der Nachbarschaft Kantonnirungen
beziehen. FML Bianchi stellte sich mit dem Haupttheile
der ersten Kolonne bei Gaint Leger; Prinz Philipp
bei Gaint Jean d'Ardiere. — Auf dem linken
Ufer der Saone rückte FML Graf Janaz Hardegg
bis Marlieur, Gen. Prinz Koburg weiter rechts,
von Saint Cyr, in gleicher Shhe vor, bis Saint
Trivier en Dombes.

Der Erbpring ließ nun am' 18. Mary nach fechs Uhr Morgens die beiben ersten Kolonnen gegen die Stellung, welche ber Feind hinter bem Bache Baugonne bei Saint George genommen, aufbrechen. FME. Bian chi war beauftragt, dieselbe rechts zu umgehen, und baburch ben Angriff ber zweiten Kolonne bes FME. Wimpffen zu erleichtern. Er rückte mit seiner Kolonne über ben Baugonne. Die Avantgarde vertrieb ben Feind aus mehreren Schlössern und Ortschaften. Die Division Wied umging bes Feindes linke Flanke, und bemächtigte sich der Sohe gegen Pouilly. Eine seinbliche vordringende Infanterie-Kolonne wurde zurückgeworfen.

Unterbeffen hatte FME. Baron Wimpffen mit ber zweiten'Rolonne die französische Stellung in der Fronste angegriffen. Die Borruckung war hier mit großen Schwierigkeiten bes Terrant verbunden. Der Feind verstheidigte bas Dorf Saint George mit hartnäckigskeit, und schlug die stürmenden Infanterie-Rolonnen mehrmalen zuruck.

Endlich tam Pring Philipp mit den Reserven

auf bem Rampfplate an. Auch hatte nun FML. Bia nochie bei bereits die Umgehung ausgeführt, und bedrohte, gegen Billefranche vordringend, des Feindes Austen. — Nun verließen die Feinde eilends aint George. Sie wurden über Villefranche bis Unfe verfolgt, und konnten ihre Kolonnen erst wieder auf den Sohen von Lim onest sammeln. — FMC. Bianchi ließ den Gen. Scheither mit der Vorhut dis Chassagne vorwücken, und stellte die Bivision Wied hinter Unse, bei Pomiers, die Division Bianchi im zweiten Treffen bei Limans auf. Die Division Wimpffen lagerte vor Unse, — Prinz Philipp mit den Reserven bei Villefranche, wohin das Hauptquartier kam.

Auf bem linken Ufer ber Saone mar ber FME. Graf Ignaz harbegg mit dem haupttheile seiner Division bis Meximieux vorgerückt, und hatte seine Borposten der feinblichen Stellung von Miribel gegenüber ausgedehnt. Gen. Prinz Roburg erreichte Frans, welches am linken Ufer der Saone, Villesfranche gegenüber liegt.

Augereau bezog auf ben Höhen bei Limonest eine feste Stellung. Der Erbprinz blieb am 19.
März mit den Reserven des Prinzen Philipp zu Billefranche stehen. Der FML. Wimpffen stellte seine
Rolonne bei les Echelles auf, und ließ durch die Avantgarde Lissieur, Pollemieur und Lozanne besehen. Die Rolonne Bianchiging an die Afsergues, lagerte sich auf den dießseitigen Höhen, und schob
die leichten Truppen bis Dommartin vor. Die Division Wied sicherte die Übergänge der Assergues
durch starke Besehung. Der FME. Graf Ignaz Barbegg blieb bei Merimieur steben. Seine Patrullen stießen bei Montluel auf feinbliche Truppen.

FME. Graf Bubna ließ das Fort l'Ecluse auffordern, und, da die Übergabe verweigert murde, basfelbe beschießen. — Aus der Citadelle von Befançon wurden einige hundert Bomben geworfen, ohne daß die Blockadetruppen ben mindesten Schaden erlitten hatten. —

Um fruben Morgen bes 20. Marg festen fichbie öftreicifchen Kolonnen in Bewegung, um die lette Stellung bes Feindes vor Lyon anzugreifen. &MC. Bian di brad um fecht Uhr Morgens auf, ging in zwei Rolonnen, bei Dorieur und Loganne, über bie Affergues, und bildete diefelben auf der Sobe von Dommartin in Divifionsmaffen, Gein Auftrag war, ben linken Rlugel ber feindlichen Stellung auf ben Boben von Darbilly ju umgeben, und bie Strafe ju gewinnen, melde über l'Arbresle nach Lyon führt. Die Avantgarbe befette nun bas Ochloß la Lour be Galvagny. Die Division Wied eroberte um ein Uhr Mittags die Boben von Dardilly. Mehrere Ungriffe, welche bie Division Pannetier unternahm, um diese Boben wies ber ju gewinnen, murben burch bas Feuer ber bftreidifden Artillerie jurudgemiefen. Das Korps brang immer weiter in bes Feindes Rucken gegen Lyon vor; mabrend ber ADE. Wimpffen mit feiner Rolonne feit fieben Uhr Morgens unter ftetem Gefechte auf ber Strafe vorructe, bie in Limoneft aufgestellte Divifion Musnier umging, und fie in ber rechten Flanke angriff.

Rach Mittag fab fich Maricall Augereau burch

die fortschreitente Umgebung feiner linken Flante gum Radzuge gezwungen. Um biefen zu beden, ließ er bas Defilée hinter Darbilly burch Infanterie hartnäckigst pertheibigen. - BE. Digeon griff mit ben Referven bie Rolonne Bianchi nochmals an. Er ructe gegen Darbils in und Latour be Galvagny vor, murbe aber nach bartem Rampfe gegen bie Stadt jurudgefchlagen. Unter ftetem Gefechte jog-fich Augereau gegen Epon, und ftellte fich noch einmal auf ben Boben vor biefer Stabt. Durch bie bortigen Landbaufer, Gartenmauern und Graben gebect, vertheibigte er bie Bugange gegen bas Rorps Wimpffen und bie Referven in ber Fronte, fo wie gegen bas in feine linte Flante porgeructte Rorps Bianchi, bis in bie Nacht. - Die bftreichischen Robonnen lagerten auf bem Ochlachtfelbe an ben Abbangen der Boben von Eculy bis Zaffin.

FMC. Graf Igna; Sarbegg mar an biefem Tage auf ber Strafe von Meximieux gegen Miribel, Pring Roburg von Neuville gegen Calluire vorgeruckt. Der Feind wurde, nach hartnäckigen Gefechten, geworfen. In ber Nacht raumte Gen. Barbet feine Stellung.

Der Marschall hatte nach Mitternacht Eypn geräumt, und seinen Rudzug auf bem linken Ufer, gegen die Ifere, bis Vienne fortgeseht. Der FMC. Graf Ignaz Sarbegg sendete ihm seine leichte Reiterei über die Rhone nach. — Um Morgen des 21. März überbrachte eine Deputazion der Stadtobrigkeiten dem Erbprinzen die Schluffel, und in der Mittagestunde zog die Südarmee in die Hauptstadt des südlichen Franka reichs ein. Es wurden in derselben, außer einem unbeträchtlichen Waffenvorrathe, auch 22 Kanonen erbeutet.

Die Referven blieben in dieser Stadt; so auch die Division Wimpffen, welche ihre Avantgarde auf der nach Vienne führenden Straße ausstellte. Die Division Graf Ignaz hardeg besetzte das Thor zwischen der Rhone und Saone. Prinz Roburg stand bei Calluiere. — Bon dem I. Armeetorps marschirte BMC. Baron Lederer mit der Avantgarde durch Lyon, überschritt die Saone, und folgte mit dem Bortrab dem Feinde auf der Straße gegen Vienne, bis St. Symphostien nach. Die Division Wiede Runtel bezog Kantonhirungen in Francheville, — die Division Bianch in Eculy und Marcy.

Der Besit ber Sauptstadt bes sublichen Frankreichs war von ber Subarmee mit bedeutenden Opfern
erkauft morden. Der Berlust derselben in den Gefechten
bes 17., 18., 19. und 20. März betrug an Todten 3
Stabs -, 12 Oberoffiziere und 374 Mann vom Feldwebel abwärts; an Berwundeten, Gefangenen und
Bermisten 1 General, 1 Stabs-, 59 Oberoffiziere und
2409 Unteroffiziere und Soldaten.

Gegenüber von Genf, am rechten Ufer der Rhosne, rudte eine frangosische Abtheilung durch das Fort l'Ecluse, über Farges, bis Saint Jean Gouville vor. Doch in der folgenden Nacht, nachdem Gen. Marchand die Nachricht von dem Verluste Lyons emspfangen, zogen sich diese Truppen wieder zuruck. Gleich darauf raumten sie das Fort de l'Ecluse, und gingen auf der Brucke bei Sepssel hinter die Rhone. — Um Morgen des 22. März hob Marchand auch die Bloschade von Genfaus. Die Generale Marchand und Dezsaix verließen die Urve. Gen. Zechmeister folgte densels ben nach. Die Verbindung mit der Sudarmee wurde

nun burch Oberft Graf Leiningen, ber fich in Nantua aufstellte, gesichert. Der fernere Ruckzug bes Feindes geschah in zwei Rolonnen, beren Eine Gen. Desair gegen Unnecy, die andere Gen. Marchand selbst gegen Rumilly führten. Der Ersten folgten die Brigaden Bechmeister und Klopstein, ber zweiten die Division Rlebelsberg und die Brigade Lurem.

Der Erbprinz ließ am 22. die Division Bimpfen eine Stellung auf der nach Bienne führenden Straße, bei Fenzin, beziehen, — eine starte Abtheislung auf der Straße gegen Grenoble ausstellen. Der FM. Graf Ignaz Harbegg ruckte vor, und sollte über Bourgoin und Latour du pin gegen Chambery operiren, um die Rückzugslinie des Gen. Marchand zu bedrohen, das insurgirte Landvolk zu entwassen, und die linke Flanke der Avantgarde zu beden. Die Divisionen des I. Armeekorps bikeben in ihren am 21. eingenommenen Stellungen. Nur wurde von der Division Prinz Wied. Runkel 1 Bataillon dem Gen. Prinz Roburg beigegeben, der mit seinen Truppen einen Streiszug nach Saint Etienne en Forez unternahm, um sich der dortigen Gewehrfabriken zu bemächtigen.

Am 23. Marz besette die Avantgarde ber Gubarmee Bienne. Die Division Wimpffen rudte über
Gaint Symphorien nach, und stellte sich auf ben Soben von Gaint Maurice. FME. Graf Ignaz
Barbegg traf zu la Verpilliere ein. Die übrigen Truppen ber Gubarmee blieben in ihren bisherigen
Stellungen. — Der FME. Graf Bubna hatte in und
um Genf 20 Bataillons und 12 Estabrons beisammen, welche in die zwei Divisionen der FMEts. Greth
und Graf Klebelsberg eingetheilt waren. — Bahrend

bas Muxonne einschließenbe Korps von ber Befagung gar nicht beunruhigt wurde, plankerten bie Patrullen ber Garnison von Befan con in den letten beiden Tagen fast ununterbrochen mit ber Postenkette ber Bloschabetruppen, welche auch mehrmals mit Kanonenschuffen ber Werke begrüßt wurden. —

## Beilage I.

**D** 2

Eintheilung und Stärke, welche die öffreichische Südarmee in der zweiten Hälfte des Marz 1814 erreichte.

Reiter: Bes Bat. Est. Mann pferde. foune 8M2. Graf Bubna: I. leichte Dis pifion bei Benf 171/2 26 10,697 2095 30 Bauptforps, befte: bend aus dem I. Mr. mee . Rorps unter &ME. Baron Bian: chi, - den Divifios nen der &MEts.Baron Wimpffen und Graf Ignas Bars Gen. b. Rav. begg, - und bem Erbpring von 88 40,642 7469 Referve-Rorps Des ,61 Deffen. &MEts. Pring Phi: Bomburg. lipp Beffen : Som : burg,unter welchem fich bas VI. beutfche Bundes . Rorns befand ;- in der Bors rückung von Macon über Enon gegen Srenoble. Ben. Mai. Mumb. Blodadeforps vor Auronne II. Armeeforps : Blodade von Bes FME. fan con, und Gars Fürft Mlois 10,156 1742 12 nisonen in Salins Liechten ftein und Chateau be Bour. Bulammen 961/, 126 64,746 11,306

### Beilage II.

# Französische Armee in Sud-Frankreich unter Marschall Augereau.

### 2m 15. Februar 1814.

| Bei Epon.                                           | Bat. | Çst. | Mann   | Reiter=<br>pferde |    |
|-----------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------|----|
| Infanterie.                                         |      |      |        |                   |    |
| I. Divifion : D. G. Musnier                         | 8    | _    | 5,35o  | _                 | 6  |
| II. Divifivn: D. G. Pannetier                       |      |      |        |                   |    |
| III. Divifion: Gen. Barbet Reiterei.                | 16   | _    | 9,132  |                   | 6  |
| IV. Divifion: D. G. Digean . In Savonen gegen Genf. |      | 13   | 2,368  | 2368              | 6  |
| Infanterie.                                         |      |      |        |                   |    |
| V. Division : D. G. Marcand ) . D. G. Defair        | 111/ | 1    | 5,206  | 103               | 12 |
|                                                     | 441/ | 14   | 27,157 | 2471              | 36 |
|                                                     |      |      |        |                   |    |

Bis jur Mitte des Marz war diese Urmee durch Linientrups en und Nazionalgarden, so wie mit Geschütz, bedeutend vers fartt worden. Sie erreichte alsdann eine Starte von 36,000, nach anderen Angaben bis 40,000 Mann. Bon diesen dürften nun uns gefähr 10,000 Mann unter den Generalen Marchand und Dessair vor Genf aufgestellt gewesen sen; indes der Marschall alle übrigen Truppen zur Deckung der Zugänge von Lyon vermendete.
— Genauere Angaben über die Eintheilung und Starte dieser Ars mee in der zweiten hälfte des Marz sehlen ganzlich.—

#### Beilage III.

## Eintheilung und Starke bes schlesischen Beeres.

2m 8. Märs 1814 nach dem Werfe: Pla: ne der Schlach-ten und Ereffen u. f. w. III. Beft, Saite 83.

Stärfe am 17. Märg, ohne Uns gabe der Bahl ber Bataillons und Es: fadrons; bei Plos tho im III. Bande Seiten 358-360.

|                    | Bat.       |        | Rofatei    | n:<br>Mann | Mann           | Reiter:<br>pferde | Se:<br>Chüpe |
|--------------------|------------|--------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| Die Preufen.       |            |        |            |            |                | -                 |              |
| I. Korps York .    | 171/2      | 33     |            | 13,500     | i3,799         | 3,298             | 80           |
| II. Rorps Rleift . | 13         | 3о     | -          | 10,600     | 10,897         | 2,581.            | 7.2          |
| III. Korps Bülow   | 20         | 19     | _          | 16,900     | 17,362         | 2,643             | ,64          |
| Die Ruffen.        |            |        |            |            | , -            |                   | . •          |
| Rorps Wingingerobe | 28         | 36     | 15         | 25,200     | <b>25,68</b> 5 | 11.331            | 156          |
| Rorps Saden        | <b>2</b> 6 | 24     | , 8        | 12,700     | 13,606         | 3,903             | 84           |
| Rorps Langeron .   | 43         | 28     | 7          | 24,900     | 27,729         | 5,426             | 144          |
| Bange Stärfe       | 1471/2     | 170    | <b>3</b> 0 | 103,800    | 109,078        | 29,182            | 600          |
| Um 17. Märg b      | estand     | bas 1  | ich lefis  | be Beer    | (nach Pla      | tho) in 1         | ben bers     |
| fdiedenen Baffen a | us folg    | zendei | : Babl     | von R      | ombatt         | nten:             |              |

Infanterie Ravallerie 29,182 (worunter ungefähr 7,500 Rofafen) Urtillerie 0.500

> Busammen 109,078

## Beilage IV.

# Eintheilung und Stärke ber allierten Hauptarmee in ber zweiten Hälfte des März 1814.

| • ' \                                                                                                                              |            | 9          | Rosatens            | Reiters Bes          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|
| •                                                                                                                                  | Bat.       | Gst.       | pulfs Mann          | pferde foune         |
| Morig Zil. leichte Divifion;<br>Biechtenftein Direicher.                                                                           | <b>}</b> 4 | .18        | <b>— 3,98</b> 5     | 1,542 16             |
| #3M. Graf   III. Armeeforps; } 3gnag Gnulai   Oftreicher                                                                           | , šī       | 14         | - 12,289            | 1,063 56             |
| Rronpring<br>Burtemberg Surden und Refers<br>Wartemberg Surden und Refers<br>Burtemberg Sarben und Refers<br>ven einaerechnet ift. | 8          | <b>3</b> o | <b></b> 8,282       | 2,848                |
| ven eingerechnet ift. Würtemberger .                                                                                               | 20         | 16         | <b>—</b> 11,007     | x,506                |
| Stärfe bes IV. Urmeeforps                                                                                                          | 28         | 46         | - 19,289            | 4,354 48             |
| V. Urmeeforps: Belbmaricall Dftreicher (G. D. R. Graf Brede Baron Frimont) Baiern                                                  | 13<br>30   | 30<br>30   | - 8,232<br>- 16,000 | 2,339<br>3,000 } 124 |
| Stärfe bes V. Armeeforps                                                                                                           | 43         | ,6o        | - 24,232            | 5,339 124            |
| Sen. d. Rav.   VI. Armeeforps;<br>Rajeffeti (Ruffen                                                                                | 23         | 20         | 5 19,350            | 3,000 72             |
| Gen. D. Inf.<br>Graf Barts<br>lan de Lollo.<br>Groffürft<br>Ronfantin<br>Gen. Raifa roff und<br>Gestawin                           |            | <b>8</b> 0 | 22 30,000 12        | s,080 140            |

Summe ber in ber Linie Rebenben Truppen . . 162 238 27 109,145 27,298 456

| •                                                                                                                                                                              | 98.at                   |                         | Rojate     |                                     | Reiters<br>pferde |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Benfeitige Summe übergetragen                                                                                                                                                  |                         |                         | - 1        |                                     | 27,298            |             |
| Hierzu:                                                                                                                                                                        |                         |                         | -,         | 109/140                             | -11-go            | 400         |
| / &M. Baron Prochasta:                                                                                                                                                         |                         |                         |            |                                     |                   |             |
| Urmee . Generalkoms<br>wando<br>FME, Reigner :<br>Öftreichische Artillerie:<br>26 Compagnien Artill                                                                            | 6                       | _                       | _          | 4,286                               | -                 | -           |
| lerie, 27 Rompagnien Sandlanger                                                                                                                                                | 8 <sup>5</sup> /6       |                         | <b>-</b> ′ | 7,410                               | - '               | _           |
| SM. Baron Langenau: Pioniere; Pontonies re; Tichaififten; Gas                                                                                                                  | -                       |                         | -          | <b>3</b> 70                         |                   | ,           |
| nitätsforps; Stabs.Insfanterie und Dragos<br>ner; dann Landwehrs<br>Dragoner")<br>Ruffifche und preufische Artifs<br>LeriesMannschaft bei den Bats<br>terien und der Reserve . | 2                       | 8                       |            | 1,479<br>6,000                      | 115               | <del></del> |
| Gesammtftarte ber Bauptarmee 17                                                                                                                                                |                         | •                       | -          |                                     |                   |             |
| Pro                                                                                                                                                                            | in d<br>freich<br>Nen i | er 4w<br>R<br>er<br>und |            | Bälfte k<br>anten<br>47<br>98<br>10 |                   |             |

Don biefen Ertraforps war ber bei weitem größte Theil der Offiz giere und Mannschaft, theils einzeln, theils in Abtbellungen, bei allen Urmeeforps, bei ben Blodaben, in ben Garnisonen, u. f. w. vertheilt, und in den Ausweisen find nur die im Sauptquartiere ans wesenden Stabe und Cadres mit ihrer Starte gu erfeben.

## Beilage V.

## Ausweis der Gesammt-Stärke der beiden gegen Paris vorrückenden allitren Heere.

| ,                                                     | Bat.                                                               |     | Rosafen<br>pulfs |                   | Rajni      | n '             | Ge<br>Güşe |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--|
| •                                                     | •                                                                  | •   | ٠.               | Infanterie        | Ravafferie | Artiverie       |            |  |
| I. Die allitre<br>Hauptarmee .<br>II. Das schlesische |                                                                    | 238 | 27               | 81,847            | 27,298     | 1 <b>3,</b> 4to | 456        |  |
|                                                       | 147 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>309 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> |     | 30<br>57         | 70,396<br>152,243 |            |                 |            |  |
| , Dalammen                                            | 209/1                                                              | 400 | ٠,               | _                 | 231,633    |                 | 1000       |  |

Beilage VI.

Eintheilung und Stärke der französischen, Paris beckenden Hauptmacht in der zweiten Hälfte bes März 1814.

Mann

A. Urmee bes Kaifers Napoleon

Juf. Rav. Bufam.

- I. Rorps an der Aisne bei Goiffons. .
  - 1. Rorps des Marfcalls Mortier

11,910 4,000 15,910

Die Infanterie bestand aus ber Division Shristiani der alten, und den Divisionen Eurial und Charpontier der jungen Garde, — und einigen Ubtheilungen Nazionalgarden, besonders in den Besahungen von Soissons, Compiegne und Rheims; — die Reiterei aus der Dragoner-Division Rouffel, der Lanziers, Brigade Paez, und der Brigade Cureln von der Division Bertsbeis: oder den vereinigten Estadrons.

- 2. Rorps bes Marfchalls Marmont .

5,080 2,379 7,459

Es bestand aus bem VI. Infanterie: forps; ber I. Parifer Refervedivifion un: e ter dem Gen. Arrighi, — dann dem I. Reiterforps, oder den Divisionen Merlin und Borbesoulle.

Bufammen

16,990 6,379 23,369

mit 60 Befdugen und 1719 Urtilleriften \*)

<sup>\*)</sup> Bon allen übrigen Rorps fehlen die Angaben über die Urstilleriften, und faft von allen über bie Gefchuge. Daber wurden biefelben auch bei biefen Rorps nicht in die Berechnung ber Starfe aufgenommen.

Mann

| · ·                                                                                                                                                               |        | _ ^ - |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| II. Korps, bes Kaisers.                                                                                                                                           | Inf.   | Kav.  | Busam. |
| 1. Rorps Des Maricalls Ren.<br>Infanterie Divifion Janfens; Reiters<br>Divifion De France, Ehrengarden.                                                           | 4,800  | 800   | 5,600  |
| 2. Rorps bes D. G. Gebaftiant Die brei Garde:Ravallerie:Divifionen Greelmann, Colbert und Letort; die Reister:Divifion Bertheim; Die Infanteries Divifion Friant. | 5,200  | 5,200 | 10,400 |
|                                                                                                                                                                   | 10,000 | 6,000 | 16,000 |
| Siergu im Anmarfc.                                                                                                                                                |        |       |        |
| 1) Bon Paris feit 16. Marg: Gen. Les<br>febres Desnouettes mit einer Infanteries<br>Divifion ber jungen Garbe, einer Ravals                                       | •      | •     |        |
| leries Division und zwei Batterien                                                                                                                                | 4,500  | 1,500 | 6,000  |
| Division und zwei Batterien                                                                                                                                       | 4,500  | 1,500 | 6,000. |
| jutant Moiget, mit einer Abtheilung und els<br>ner halben Batterie                                                                                                | 800    | 100   | 900    |
| 4) Bon Berfailles feit 17. und 19.: bas 8. und 9. Ravallerie. Marich Regiment .                                                                                   |        | 800   | 800    |
| 5) Bon Meaur: Die provisorische Divis                                                                                                                             | , —    | 000   | 000,   |
| fion des Gen. Ledrus des Effarts 6) Bon Coulomiers : das Breiforps des                                                                                            | 1,500  | 450   | 1,950  |
| Dberk Simon                                                                                                                                                       | 400    | 40    | 440    |
| vallerie: Marich: Regiment, nebft 16 Ras                                                                                                                          | 4,500  | 500   | 5,000  |
|                                                                                                                                                                   | 16,200 | 4,890 | 21,090 |
| Hierzu obige Summe ber icon anwes fenden Truppen                                                                                                                  | 10,000 | 6,000 | 16,000 |
|                                                                                                                                                                   |        | 0 - 7 | 37,090 |

| •                                                                           | 997 ann  |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| B. Armee des Marschalls Macbo-                                              | Inf.     | Rav.      | Bufam.  |
| nald an der Seine.                                                          |          |           |         |
| II. Infanterieforps: D. G. Gerard                                           | 3,770.   | _         | 3,770   |
| VII. Infanterickorps: Maricall Oudinot                                      | 13,535   | _         | 13,535  |
| XI. Infanterieforps: D. G. Molitor                                          | 5,571    | _         | 5,57E   |
| Flankeurforps des Gen. Alir                                                 | 1,350    | 100       | 1,450   |
| Berschiedene Abtheilungen ber Nazio                                         |          |           |         |
| nalgarde am Loing, an ber Seine und am Deres, von Nontargis, liber Nemours, |          |           | •       |
| Fontainebleau, Montereau, Melun, bis                                        |          |           |         |
| Brie Comte Robert                                                           | 8,000    |           | 8,000   |
| II. Reiterforps : D. G. Saint Germair                                       |          | 2,595     | 2,595   |
| V. Reiterforps: D. G. Milhaud                                               | <b>-</b> | ,390      | 4,390   |
| VI. Reiterforps: D. G. Balmy                                                | - 3      | ,005      | 3,005   |
| 3                                                                           | 2,226 1  | 0,090     | 42,316  |
| Wieberholi                                                                  | ıng      | <b>}•</b> |         |
| A. Armee des Kaifers Mapoleon                                               |          |           |         |
| an der Aisne und Marne.                                                     |          | -         |         |
| I. Korps der Marschälle Mortier und Mars                                    |          |           |         |
| II. Rorps des Raifers, fammt den gu dems                                    | 10,990   | 6,379     | 23,369  |
| felben im Unmarich begriffenen Bers                                         | _        | _         |         |
| ftårfungen                                                                  | 26,200   | 10,890    | 37,090  |
| Stärfe ber Urmee bes Raifers                                                | 43,190   | 17,269    | 60,459  |
| B. Armee bes Marschalls Macdonald                                           |          |           |         |
| an der Seine                                                                | 32,226   | 10,090    | 42,316  |
| Gange Starte ber Paris bedenben fran-                                       | 75,416 : | 7,359     | 102,775 |

## Beilage VII.

Buftand ber im Mucken ber gegen Paris vorrüs denden alliirten Seere gelegenen blodirten französischen Festungen, in der zweiten Sälfste des März 1814.

Von ben im Ruden ber Subarmee liegenben Festungen Befangon und Auronne find die bebeutenderen Worfalle bereits mitgetheilt worden. Bon ben binter ber Sauptarmee gelegenen frangosischen Plösten waren folgende Nachrichten theils bis zum 12. März ins Sauptquartier gelangt; theils kamen sie während ben nachsten Bewegungen dem Oberfelbherrn zu.

Die Besatung von Be fort plankerte täglich mit ben Bebetten bes von dem bstreichischen General Baron Drechsel befehligten Blockabekorps, welches aus 4 Bataillons ober 2,968 Oftreichern bestand, und einzelne Kanonenschüffe sielen fortwährend von den Wällen bieser Stadt. Deserteurs sagten aus, daß in dem Plasteschon Mangel an Lebensmitteln und Holz berrsche, und die Sterblichkeit sehr groß sey. Um 12. März hatte Drechsel den Kommandanten, Oberst Le Grand, zum zweiten Male zur Übergabe aufgefordert, der jedoch am 13. eine abschlägige Antwort ertheilte, und am nämlischen Tage noch einen starken Aussall machte, aber zurückzeschlagen wurde.

Der baierifche General Baron Boller unterhielt bie Blockabe ber Festung Suningen mit 2 Batailelons (1,617 Mann) Oftreichern und 46 Batailons 1 Estabron (2,536 Mann, 92 Reiterpferben) Baiern und Burgburgern. Er hatte am 8. und 9. Märg bie

Feftung aus ben auf beiben Ufern des Rheines errichteten Batterien lebhaft befchießen laffen. Der Rommandant, Oberst Chancel, hatte diese Beschießung träftig erwiedert. — Die Blockabetruppen wurden nun bedeutend verstärft, und ihr schweres Geschütz vermehrt. — Die Beglatung machte bann am 30. und 31. März heftige Ausfälle. Doch gelang es ihr nicht, die Bollendung der Angriffsarbeiten zu hindern, worauf am 5. April die wirtliche Belagerung begann. —

Neu. Breifach wurde von bem GM. Grimmer blodirt, beffen Korps aus 3 Bataillons ober 1752 Oftreichern und 2 Estadrons oder 200 Mann Baiern bestand. — Schlettstadt hielt GM. Graf Pappensheim mit einem baierischen, aus 3 Bataillons, 1 Estadron (1800 Mann, 100 Reiterpferden) bestehenden Korps eingeschlossen. Die Anfangs März von beiden Besahungen unternommenen Aussälle waren zurückzeschlagen worden.

Bon ben weiter rheinabwarts, im Ruden bes schlesischen Geeres, liegenden festen Plagen wurden Mainz und Fort Cassel von dem General der Ravallerie Berzog von Sachsen Roburg mit dem V. deutschen Bundestorps blockirt gehalten. Mangel an Belagerungsgeschüß und Munizion gestattete dem Berzog nicht, einen ernstlichen Angriff auf diese Festung zu versuchen. — Im Marz begannen die Lebensmittel in dem Platze zu sehlen. Mit dem Mangel nahm gegen Ende dieses Monats die Deserzion unter der vom Genera! Morand besehligten Besatung zu. Sonst wurde die um die Festung herrschende Ruhe nur selten und unbedeutend gestört.

Der Be. Graf Sochberg leitete aus feinem

Sauptquartiere Brumath feit ber Mitte bes Janner bie von dem feinen Befehlen unterftebenden VIII. deutfchen Bundesforps, welches aus 14 Bataillons, 12 Esfadrons (10,000 Mann, 1200 Reiterpferben) babifcher Truppen bestand, ausgeführten Blodaden von Gtra fie burg, Fort Rebl, Candau, Pfalzburg, Bitich, Lichtenberg und Lugelftein. Der Kommandant von Strafburg und Fort Rebl, Die vifionsgeneral Brouffier, machte auch im Mary einige wenig bedeutende Musfalle. - Um die fleine Fefte Pfalgburg blieb es im Marg rubig, bis ju ber am 28. und 29. Mary ausgeführten Befchießung. Der Rommandant bes Plates, Oberft d'Ollone, fucte am 30. Marg burch Gefcutfeuer die Belagerungsarbeiten ju gerftoren. Er erreichte aber feinen Zwed baburch eben fo wenig, als burch einen gemachten Musfall. - Bei ben Blockaben ber fleinen Bergfeften Bitfch, Cutel. ftein und Lichten belrg fiel fein ber Ermabnung merthes Greigniß vor. - Die Befatung von Canbau, vom Ben. Berrieres befehligt, machte am 26. Darg einen Musfall, bei bem fie eine farte Miedertage erlitt. -

Die Ereignisse bei ben Blodaben ber Festungen Met, Thionville, Euxemburg, Saarlouis, Bulich, Grave, Wesel, u. s. w. — stehen mit ben Operazionen ber gegen Jaris vorrückenben alliirten heere in einer so fernen Verbindung, daß nabere Angaben über dieselben hier keinen Plat sinden können. In Met kommandirte General Durutte. General Juse sesowisch bielt diese Stadt mit einem Theile des ruffisschen Korps Langeron blockirt, wurde jedoch am 14. März von kurhessischen Truppen abgelöst. — Thions villes Vertheibigung leitete Gen. Higo. Der Gen.

Muller, mit einer Abtheilung Rurbeffen, bielt biefen Plat eingeschloffen , und folug am 9. Marg einen Musfall gurud. - Der turbeffifche General von Dornberg blodirte Luxemburg und wies bie von ber Befagung am 8. , 15. und 18. Mary unternommenen Quefalle fraftig ab. - Saarlouis murbe von einer Abtheilung des preußischen Rorps Port ftrenge blodirt gehalten. Berbun und Congmy blieben jedoch uneingeschloffen. - Der Ben. Bourte befehligte ju Befel, in beffen Blockabe bie Ruffen Unfange Mark burch ein vom Ben. Puttlig befehligtes preußisches Rorps abgeloft worden waren. - Die Ginfdliegung von 3 ulid, wo General Saint Loup befehligte, bann von Da ftricht und Benloo, murbe julett von fcmebifchen Truppen übernommen. - Die Feftung Grave vertheis bigte fich bartnacig. Der Rommanbant ließ noch am 7. Marg auf einen bollandischen Offizier ichießen, ber fich als Parlamentar bem Plate genabet, und weigerte fich noch ferner, irgend einer Unterhandlung Gebor gu geben. -

# Die Hauptarmee. Beitraum vom 13. bis 23. Marg.

Die bis zum Abend tes 9. Marz im Sauptquartiere bes Oberfeldheren, Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg, zu Tropes eingegangenen, sich auf die ersten Tage des Marz beschränkenden Nachrichten gestatteten zwar im Allgemeinen die Soffnung, daß das schlesische Seer, bei seiner erreichten großen Streitmacht (Siehe Beilage III.), in den lettvergans

genen Tagen bedeutenbe Bortheile erfochten baben durf: te, und vielleicht auf bem Wege fen, noch größere zu erringen. In mas diese Bortheile aber bestanden baben mochten, mar noch burchaus nicht befannt. Daber war auch teine einigermaßen fichere Folgerung möglich, welche Refultate junachft aus benfelben bervorgeben fonnten. - Indeg nabte nun der Zeitpunkt, in weldem bie verschiebenen Rorps ber Sauptarmee, burch Die ber Mebrgabl ihrer Truppen gemahrten Rubetage, jum Theil jene Erholung wirklich gewonnen batten, beren fie in ben erften Tagen bes Marg fo febr bedurf= ten (Giebe bie militarifche Beitschrift 1836, XI. Beft; Geiten 129-132.) Dann mußte bie Sauptarmee wieber in Thatigfeit treten. Damit biefe aber ben allgemeinen Kriegszwed möglichft befordere, mar es zu munichen, baß bie ftrategischen Operagionen biefer Armee nach einem Plane eingerichtet wurden , ber fie mit ben Bewegungen bes ichlefischen heeres jum genaueften Bufammenwirken verband \*).

Es war die Aufgabe des Oberfelbheren, ben alliteten Monarchen einen folden Operagionsplan fogleich vorzulegen. Aber, wie ichen gefagt, am 9. März fehlte dem Feldmarfchall noch jede genauere Kenntniß von ben Begebenheiten, welche sich in den lettvorhergegan-

<sup>\*)</sup> Bur volltommenen Übersicht der damaligen strategischen Bage dienen, außer den Beilagen I. und II., auch noch die Beilagen III. Eintheilung und Stärte des schlefischen Beeres und IV. der alliirien hauptarmee; V. Ausweis der Gesammtstärke der beiden gegen Paris vorrückenden alliketen heere; — VI. Eintheilung und Stärke der französischen, Paris deckenden hauptmacht, — und VII. Busstand der blockirten französischen Festungen.

genen Sagen beim ichlesischen Seere zugetragen. Der Fürst konnte also nur Vermuthungen dem Plane zum Grunde legen, welcher noch am 9. März ausgearbeistet murbe.

Der Fürft feste zwei Falle als möglich voraus:

"I. Fall. Ein Theil der franzbsischen Armee ist unvorsichtig vorgegangen, und geschlagen worden. Aber biese Armee selbst hat keine entscheidende Schlacht gesliesert; sondern Kaiser Napoleon zieht mit derselben freiwillig gegen Paris zurück, um in der Gegend vor der Hauptstadt alle seine Streitkräfte zu vereinigen, und benjenigen! Theil der allierten Armee mit gesammster Macht anzusallen, welcher es wagen wollte, mit minderen Streitkräften in der Spige vorzudringen, und die Flanke preiszugeben."

"II. Fall. Die Sauptarmee des Kaisers Napoleon selbst ist geschlagen, und jum Ruckjug nach Paris geswungen worden."—

"Inibem erften Kalle konnte ber Reind von Soiffons in brei Kolonnen: bei Chateau Thierry, la Rerté fond Jouarre und Meaux, die Marne überfchreis ten, um fich mit ber unter Marfcall Macbonalb bei Mangis und Provins ftebenben Urmee ju vereinigen. Diefe Bereinigung konnte am frubeften mobl nicht vor bem 16. Marg fatt finden." - In bem Dlane murbe nun die Meinung ausgesprochen : "Die Sauptarmee batte querft burch einige ibrer Urmeekorpe bie bei Drovins aufgestellten frangofischen Rorps jurudwerfen ju laffen, um fich bann von ben weiteren Bewegungen Napoleons fruh genug bie nothige Renntnig verschaffen ju konnen. Der jur Entscheidung führende Bormarich ber gangen Sauptarmee mare aber fo lange gu Dar. milit. Beitfc. 1837. 1V. Œ

١,

verschieben gewesen, bis bem Oberfelbheren über bie Art ber Borruckung bes fclefischen Seeres genaue und bestimmte Daten jugekommen fenn wurden."

Der Plan bezeichnet nachfolgende Bewegungen, welche in biefen Tagen von ben Korps ber Sauptarmee auszuführen maren:

"Am 14. März schickt bas VI. Armee-Rorps auf der bei Pont sur Seine geschlagenen Pontonsbrüsche so viele Truppen über den Fluß, als nöthig sind, um das jenseitige Defilee bei Nogent von Feinden zu reisnigen, und durch eine Abtheilung den bereits mit Rosafen besetzen Ort Villenore völlig zu sichern. Der Haupttheil des VI. Korps würde, nach vollbrachtem Übergange, auf die Hohe von Chalantre la grande vorrücken. Sollte aber eingetretenes Thauwetter diesen Marsch auf dem ungunstigen Boden des jenseitigen Ufers verhindern, so müßte der Haupttheil dießseits, auf der Höhe von Nogent gereinigt und erst nach dem bas Desilee von Nogent gereinigt und bort Ponstonsbrücken geschlagen waren, über diese gehen, und sich jenseits auf der Höhe von Meriot ausstellen."

"Das IV. Arme e. Rorps versammelte fich, zur Unterstützung bes VI., um Mittag bes 14. Marz bei Macon und Fontenap-Beausery, und besetht die Stadt Rogent. Machten die Fortschritte bes VI. Korps es möglich, so geht das IV. hier über die Seine, stellt sich mit bem Saupttheil hinter Meriot, und schieft eine Abtheilung am rechten Ufer hinab, gegen Brap, um auch dieses Desilee von Feinden zu reinigen."

"Das III. Arm ee. Rorps marfchirt eilig gegen Gens."

"Das V. Armee: Rorps bleibt bei Arcis fteben,

schielt jedoch eine Reiterbivifion über bie Aube, welche sich auf ber Gobe bei Faur und Fresnop aufstellt. Womog- lich, wird eine Landbrude bei Plancy über die Aube geschlagen. — Die vor Bray aufgestellte Division bes BML. Graf Anton harbegg geht, nachdem dieses Dessilee von Feinden gereinigt seyn wird, dort über die Seine, und erwartet jenseits den Befehl zur Wieders vereinigung mit dem V. Armee-Korps."

"Die Garden und Referven bleiben bei Brienne le Chateau stehen, und besetzen Lesmont an ber Aube."

"Die mittlerweile über die Stellung bes Feindes eingegangenen Nachrichten müßten die Angriffsbewesgungen für den 15. März bestimmen. Diese würden von dem VI. und IV. Armees Rorps, dann von dem V. als Reserve, ausgeführt. Die Garden und Reserven würden über das Desilee von Mery hersausrücken, und sich bei Megrigny ausstellen."

"Sobald ber Feind von Nangis verbrangt mare, wurden fich bie ferneren Bewegungen gegen Melun, ober babin, wohin es die Umftande eben forbern, richten laffen; mabrend ber Feind auf jenen Strafen versfolgt wurde, auf welchen er feinen Ruchjug begonnen bat."

"In der Zwischenzeit batte sich das III. Armees Rorps über Pont sur Monne und Moret auf Fonst aineble au zu wenden. Der Fürst Moriz Liechtensstein aber würde angewiesen, mit der II. leichten Division sich über Nemours dem III. Armees Korps anzuschließen. Gen. Geslawin mit seinen Kosaten marschirte noch weiter sinks, nach Pithiviers."

"Batten die vorderen Korps Melun erreicht, fo

wurde es von ben bis babin eingetretenen Umftanben abhangen, ob die Sauptarmee eine Schlacht annehmen wolle, ober nicht. Im ersten Falle wurde sie bem Feinbe entgegengeben können. Im zweiten werde die libersfehung ber Seine ben Feind zum Manövriren zwingen. Dadurch wurde das schlesische Geer die Zeit gewinnen, entweder dem Feinde auf dem Fuße zu folgen, — oder die Operazionen gerade gegen Paris fortzusehen."

"Auch in bem zweiten Falle: wenn die Sauptsmacht Napoleons geschlagen worden ware, und sich gezywungen gegen Paris zurückliebe, — murbe die im erften Falle für den 14. und 15. März gegebene Disposizion ausgeführt. Aber am 16. März musse dann die Operazion ganz bestimmt gegen Melun gerichtet, die Geine überschritten, und der Marsch gegen Paris in dem Masse fortgesetzt werden, als das Eintreffen des schlessischen Beeres vor dieser Hauptstadt bestimmt warden wäre."—

Diefer Operazionsplan wurde von dem Feldmarschall Fürst Schwarzenberg am 10. März in das Sauptsquartier der Monarchen nach Chaumont überbracht,
und benselben zur Einsicht und Prüfung vorgelegt. Die
Raiser von Östreich und Rußland, eben so wie der Rönig von Preußen, ertheilten den Vorschlägen des Feldmarschalls die unbeschränkteste Genehmigung, und sankzionirten also durch ihren höchsten Willen in vorhinein
alle Bewegungen, welche der Fürst von den verschiedenen Korps der Sauptarmee in dem Geiste dieses Planes
ausssuber lassen wurde.

Es follten nun am 12. Die Disposizionen für bie nachstfolgenden Tage entworfen, und für jedes Rorps die Bewegungen vorgezeichnet werden, die bas-

felbe Tag für Tag ausführen mußte, um bas nachfte. Sauptobjekt der Operagionen gu erreichen. Indeß maren auch bis zu biefem Sage noch feine unmittelbaren Nachrichten vom ichlefischen Seere in Erones eingelaufen. Man hatte baber in bem Sauptquartier bes Gurften noch gar feine bestimmte und verläßliche Renntniß von ben Ereigniffen, welche mabrent ber letten acht Tage zwischen biefem Beere und ber Sauptmacht bes Raifers Napoleon vorgefallen fenn mochten, fo wie über beren beiberfeitige Lage und bermalige Stellung, erhalten. Rur hatte ber ju Geganne aufgeftellte Rommandant des Rofatentorps, Gen. Raifaroff, in einem vom 10. Marg batirten, am 11. ju Eropes eingelaufenen Schreiben gemelbet, baf ber mit feiner ruffifden Divifion ju Beaumont ftebende BC. Graf Saint Priest bem Gen. Baron Tettenborn Folgendes geschrieben habe: "Um 7. Mar; bat ber frangolische Raifer ben Felbmarfcall von Blücher zwi= ichen Corbenn und Craone angegriffen, murbe aber mit einem namhaften Berluft jurudgeworfen. Sierauf er= neuerte ber Feind den Angriff, nachdem er fich beträcht= lich verftartt batte, und zwang ben Felbmarfchall, fich gegen Soiffons ju gieben. 2m 9. borte man eine eben fo beftige Ranonade an ber Misne. Allein bie Refultate find noch nicht bekannt." - Bald barauf langte eine ameite, jedoch fpatere Melbung bes Ben. Raifaroff vom 10. Marg in bes Fürften Sauptquartier an, in welcher die ungunftige Nachricht enthalten mar, "baß ber Reind Rheims befett babe. Die Ginwohner batten bei der Unkunft der Frangofen die Baffen ergriffen, die Thore gesperrt, und ben Pring Gagarin mit einem Bastiren-Regiment bem Feinde in bie Banbe gespielt."

- Diefe Radricht betraf ein icon vor fechs Lagen eingetretenes Ereigniß. Denn bekanntlich murbe ber Uberfall von Rheims icon am Morgen bes 5. Mary burd Ben. Corbineau ausgeführt. (Milit. Beitfdrift 1837; B. I. G. 38-39.) - Durch ben Berluft biefer Stadt marter gerade Beg über bie Besle an bie 2lisne von Saint Priefts Streifparteien abgeschnitten. Much standen die Frangofen langs ber Miene von Berry au bac bis Goiffons, fo bag es fur Odleichvatrullen fein Mittel gab, unbemerkt uber ben Blug zu feben, und jum ichlefifchen Beere ju gelangen. Der Fürft ichicte baber mehrere Streifparteien aus, welche über bie obere Marne und Misne gingen, und um ben rechten Blugel des frangofischen Beeres, auf weiten Umwegen, fich Laon zu nabern fuchten. Diefe follten mit ben leichten Truppen, welche, wie man erwartete, bas ichlefische Beer weit lints in ber Begend zwifden Montcornet, Rhetel und Meufchatel ausgebreitet baben murte, jufammentreffen. Indeß murde auch die Ausführung bes Planes, auf folde Urt bie Berbindung mit Bluder ju eröffnen, burch ben Mufftand bes Bolles febr erschwert, welches überall, wo fich Truppen bes Raifere Napoleon gezeigt hatten, ichnell ju ben Baffen griff, und gegen fcmache Truppenabtheilungen alle Urten von Feindseligkeiten verübte. Die Berbindung murbe bochft nothburftig nur burch einzelne Ruriere erhalten, von welchen es manchmal Ginem boch gelang, nachbem er mehrere Tage unter ben größten Gefahren berumgeirrt mar, einen Weg in jenes Sauptquartier ju finden, nach welchem er bestimmt mar, und bort endlich feine Rachrich. ten abzugeben, welche bereits burch bie inzwischen verfloffene Beit an Werth, fo wie an Ginfluß auf die Operazionen, bedeutend verloren batten.

Nach jenen unbestimmten und zum Theil alten Radrichten, und mit Rucksicht auf die verschiedenen Folgen, welche die so ungenau gekannten Ereignisse mög- licher Beise nach sich gezogen haben konnten, mußte in der am 12. verfaßten allgemeinen Gen er al. Disposizion auch auf mehrere Falle vorgedacht werden. Man vereinigte die in dem Operazionsplane vom 9. März vorausgesetzen zwei Falle in einen einzigen, nemlich:

ben Erften gall:

"Mapoleon, vom Feldmarfcall Blucher gefchlasgen, zieht fich gegen Paris jurud." ——

Auf diefen Fall wurde die schon am 9. Marg vors geschlagene Operagion gegen Melun angewendet. Dem zufolge sollten sich:

"am 13. Marz das VI. Armee-Rorps zwischen Pont sur Seine und Mery konzentriren, um sich von da entweder gegen Arcis sur Aube, oder gegen Villenore zu wenden, — das V. Armee-Rorps, nachdem es 2 Bataillons in Tropes als Bessahung gelaffen, bei Arcis sur Aube aufstellen. — Das III. Armee-Rorps marschirt von Saint Liebault auf Prunay, — das IV. auf Avon la peze, und konzentrirt sich zwischen diesem Orte und Prunay. — Die Garben und Reserven versammeln sich zwischen Brienne und Montierender."

"Um 14. März marschirt bas VI. Armees Rorps auf Billenore, — bas V. auf Sezanne. Das ...
IV. und III. gehen bei Nogent und Pont sur Seine über den Fluß. Die Garben und Reserven konzentriren sich bei Arcis sur Aube."

"Um 15. Marg versammeln fich alle biese Korps awischen Provins und Nangis. — Feldmarfcall von

Blucher fuct, Meaur ju erreichen, um fich mit ber Sauptarmee wieder ju vereinigen."

"Im 16. Marg. Marich ber Sauptarmee gegen Melun."

## 3 meiter Fall:

"Napoleon hat über Blücher gestegt, und marfchirt jest nach Chalons gegen ben rechten Flügel ber Sauptarmee. Er kann am 15. in Chalons eintreffen." — —

"Am 13. März konzentriren sich bas V. und VI. Armee. Korps bei Arcis, — bas IV. bei Mery. Das III. hält die Seine besetzt, und konzentrirt sich bei Tropes, — Gen. Seslawin in St. Valerien, — Fürst Moriz Liechtenstein in Joigny. Beide wers ben an Gyulais Besehle gewiesen. Die Garden und Reserven rücken aus ihren Kantonnirungen gegen Saint Dizier vor."

"Am 14. Marz konzentriren fich bas VI. Armee-Korps bei Sommepuis, — bas V. bei Doms prot, — bas IV. bei Nameru, wo Brücken geschlagen werben, — bas III. in und bei Tropes. — Die Garben und Reserven rücken von Saint Dizier gegen Bitry. Diesen werben bis 14. zehn Pontons zugetheilt."

"Am 15. März stehen bas VI. und V. Armee-Korps, die Garden und Reserven bei Bitry, bas IV. Armee-Korps nahe bei dieser Stadt, bas III. in Tronds."

### Dritter Fall:

"Es ift gar keine Schlacht bei Laon vorgefallen, und ber Raifer Napoleon ruckt bennoch über Chalons gegen unfern rechten Flugel." — —

"Am 14. Marg marfdiren bas, VI. und V. Ar-

mee-Rorps auf Arcis, bas IV. und III. auf Tropes; bie Garben und Referven entweber von Saint Dizier auf Joinville, ober von Arcis auf Brienne."

"Am 15. Marz geben das VI. und V. Armees Rorps auf Brienne, — das IV. und III. auf Bansboeuvres, — die Garden und Reserven auf Chausmont."

"Am 16. Marz marschiren die Armee-Korps III., IV., V. und VI. nach Bar fur Aube, — und erreichen am 17. ebenfalls Chaumont." —

Diefe General = Disposizion war bie Grund. lage, nach welcher in ben nachitfolgenden Tagen ben Unführern ber verschiedenen Urmee-Rorps die befonberen Disposizionen für jeben Tagbinaus. gegeben wurden. Jeboch mußten bei Entwerfung ber Letteren jedesmal auch bie neueften Radribten, melde fowohl vom ichlefifden Seere, als über die feindlide Armee, eingelaufen waren , jorgfältig erwogen, und die täglichen Disposizionen immer der allgemeinen ftrategifden Lage jedes neuen Tages angepaßt werben. Die Berbindungen auf ben Flanken mit ber Gubarmee und bem ichlefischen Beere, im Ruden mit Bafel und Gud-, beutschland, - bie Dedung bes jur Operagionsbafis gewordenen Rheines und ber Blockaben ber Festungen in Elfag und Burgund, - endlich ber ben Depets, Magazinen, Spitalern, Proviantzufuhren, Berftartungszugen, u. f. w. ju gemabrende Ochut, - waren gleichwichtige Begenftande einer ununterbrochenen Berudfichtigung. Daber erlitten bie in der Beneral=Dispos fizion für die einzelnen Sage vorläufig angegebenen Bewegungen icon in ben besonderen Disposizionen manche nothwendige Abanderung. Much gewannen die in benfelben vorgezeichneten Operazionen in ber Anbführung burch ben Gang ber Ereigniffe von felbst eine andere Gestalt. —

Die befondere Disposizion, die am 12. März, an welchem gar teine neuen Berichte über die Schicksale bes ichlesischen heeres einliefen, für den folgenden Tag (ben 13. März) an alle Korps-Kommandanten wirklich erlassen worden ist, schrieb folgende Bewegungen vor:

"Das VI. Armee: Korps läßt feine Avantgarbe bei Nogent, und konzentrirt sich zwischen Pont
fur Seine und Mery, um, nach Erforderniß der Umftande, entweder links gegen Billenore, oder rechts gegen Arcis sur Aube gezogen werden zu können. Für
ben ersten dieser beiden angenommenen Fälle wird Gen.
Graf Wittgenstein, nach den Ergebniffen der heutigen
Rekognoszirung (vom 12. März), den zweckmäßigsten
Punkt zum Übergang der Seine wählen, und demgemäß die Schiffbrücke schlagen laffen."

"Das V. Urmee-Rorps läßt feine Avantgarbe bei Bray steben, und zieht den Saupttheil bei Urcis zusammen. Gen. b. Kav. Graf Brede bleibt mit feis nem Sauptquartier in Tropes. Er behalt dort auch 2 Bataillons seines Korps als Besahung, bis die vom IV. zum V. Urmee-Korps übersetzte Brigade Schäffer eintrifft."

"Das III. Armee-Rorps marfchirt von Saint Liebault nach Prunan."

"Das IV. Urmee = Korps lagt feine Borpoften in ihrer bermaligen Aufstellung unverandert, marfoirt nach Avon la peze, und konzentrirt fich zwischen diesem Orte und Prunan." "Die Sarben und Referven ziehen fich zwisfchen Brienne und Montierenber zusammen."

"Das Saupt quartier bleibt in Tropes."

## Der 13. März.

Der am 12. Marg erlaffenen besonderen Disposigion gemäß, begannen die gefammten Korps ber Sauptarmee am Morgen bes 13. ihre Bewegungen, um sich aus den bisher zwischen Tropes und Gens ausgebehnten Kantonnirungen in großen Maffen zu vereinigen.

Der FME. Fürst Morig Liechten ftein mit ber II. leichten Division, auf bem außersten linken Blügel ber Sauptarmee, blieb an biesem Tage noch zu Aurerre fteben, wohin er von Montbard, über Ton: nere, am 10. gelangt war.

Gen. Sestawin, ber mit feinem Korps von 1,500 Kofaten ebenfalls bei Aurerre gestanden, bewegte sich nach Saint Valerien vor.

Der F3M. Graf Ignaz Ghulai führte ben Haupttheil des III. Armee Korps, nemlich die östreichischen Divisionen Weiß und Fresnel, in Kantonnirungen, welche in der Gegend von Prunay, Marigny, Villeloup, Pavillon, u. s. w. bestimmt worden.
Gyulai selbst nahm Quartier in Dieren Saint
Père. Die bisher die Avantgarde bildende leichte Division Erenneville wurde von Cerisiers nach Villeneuve l'Archevêque gezogen, und beobachtete
die Straße von Sens.

Der Kronpring von Burtemberg vereinigte feine Truppen in der gedrängten Stellung zwischen Saint Martin de Bosnap, wo der Pring fein Hauptquartier nahm, — Avon la pege und Marcilly le Baper. Gein IV. Armee-Roups befand aus ben würtembergifden Truppen, bann einem öftreicifden Sufarenregiment, ber zweiten ruffifden Ruraffier-Divifion bes Be. Rretoff, die aus ben Bris gaben ber Generale Stabl und Leontieff jusammengefett war, - und einem Rorps von ben öftreichifchen Referven unter FME. Graf Moftit, bas die Divifion Grenadiere tes FML. Mariaffy von 8 Bataillons, und bie Ruraffier Divifion bes FME. Kronberr von 4 Regimentern begriff. - Bon ber Dibifion bes Pringen Abam von Burtemberg, welche bie Avantgarbe bes IV. Urmee = Korps gebildet, ging bie bisber von Thorigny bis Pont fur Donne ausgebehnte leichte Ravallerie. Brigabe Walsleben über Fleurigny nach Trancault le repos, eben babin bie in Gens gestandene Infanterie: brigade Stodmaier jurud.

Bur Deckung ber Mariche bes III. und IV. Armee-Rorps, und zur Boobachtung ber von feinblichen Truppen besetzen Gegend von Montereau, blieb das würztembergische Regiment Jäger zu Pferde bei Pont sur Yonne und Michery stehen, stellte eine Borposten-linie aus, und hielt die Verbindung mit dem Gen. Seslawin, der Saint Valerien erreicht hatte. Die östreichische Brigade Schäffer marschirte über Villemauzre nach Tropes, und war bestimmt, die Besatung diefer Stadt zu bilden. Sie wurde vom IV. zum V. Armeez Korps übersetzt.

Das V. Urmee-Korps ließ seine bisherige Avantgarbe: bie Division bes FMC. Graf Unton Sardeg g, vor Bray zur Beobachtung fteben. Die übrigen östreichischen Truppen bes Gen. d. Kav. Baron Frimont und bie baierischen Divisionen brachen aus

ihren Kantonnirungen zwischen Trainel und Tropes auf, überschritten die Seine bei Mery und Saint Lie, und stellten sich bei Arcis sur Aube. In dieser Stadt nahm der Feldmarschall Graf Brede sein Quartier, und 3 Bataillons besetzten dieselbe. Die Division des FME. Baron Spleny kam nach Grand und Petit Torcy; die übrigen Truppen zogen nach Pouan und Villette.

Das VI. Urmee = Rorps hatte bereits eine folde kongentrirte Stellung inne, welche ber letten Disposizion entsprach. Das Quartier bes Ben. b. Rav. Graf Wittgenftein (Ben. Rajeffeli mar bamals noch nicht angekommen) befand fich, mit bem Rorps bes Fürften Gortschafoff, ju Romilly, bas Korps bes Pringen Eugen Burtemberg ju Mern, und bie leichte Division des Grafen Pablen als Borbut zu Pont fur-Geine. Pablen bielt an diefem Bluffe Mornan, Rogent und Freparon, bann an ber Mube Plancy und Unglure befest. - Bormittags unternahmen die Fransofen mit Infanterie und Reiterei über Gaint Fereol und Liours eine Rekognoszirung gegen Billen ore, und brudten die jenseits ber Geine aufgestellten Poften bes Grafen Dablen, fo wie jene ber Billenore befeten. ben Rofaken vom Rorps Raifaroff, bis binter ben Ranal von Courtavant jurud. In Courtavant fellte fic frangofische Infanterie auf. - Nachmittags ging ber Feind wieder in feine Stellung bei Gaint Fereol und Mont les potiers jurud. Als der Rachtrab der frangofifden Infanterie fo eben Courtavant verlaffen wollte, wurde berfelbe von Rofaten umringt, die 400 Mann gefangen nabmen. -

Gen. Raifaroff ftand mit bem Rofaten . Rorps

in Sezanne, und hielt Moeurs und Bille = nore burch Abtheilungen befett.

Die ruffifden und preußischen Garben und Reserven marschirten aus der Gegend von Chaumont an die Aube, und bezogen an diesem Fluffe zwischen Bar, — wo der Gen. d. Inf. Graf Barklay de Tolly ein Quartier nahm, — Brienne und Montierens der Kantonnirungen.

Das Hauptquartierdes Oberfelbheren Feldmarschalls Fürsten Schmarzenberg blieb in Tropes.
Ienes des Raisers von Rufland kam nach Bar sur Aube. Der Raiser von Oestreich und Rönig von Preußen blieben in Chaumont. —

Die gerade, Berbindung mit bem folefischen Beere war bisber noch unterbrochen; ba ber rechte Flugel ber frangofifden Sauptmacht an ber Miene Berry au bac befest bielt, und ber bewaffnete Aufftand bie öfflichen Begenben fur Ruriere und Streifparteien unficher machte. Um diefe Verbindung vorzubereiten, fand Gen. Baron Tettenborn am 12. an der Marne zu Epernap. Ben. Davidoff ruckte mit 1 Ravalleries und 2 Infanterie = Regimentern , bann 7 Ranonen , in bie Stadt Bitry le français, in welcher fich ber preußische Dberft Ochwichow mit ber Befagung gur Berthei, bigung geruftet batte. Much ber ruffifche BE. Graf Saint Prieft und ber preußische Bl. von Jagow waren der hauptarmee jugetheilt worden, um die Giderung ibrer rechten Flante ju vermehren, Rheime gu beobachten, und bei nachfter fich ergebender Belegenbeit bie gerade Berbindung mit bem ichlefischen Beere ju eröffnen. .

Marfchall Macbonald, ber bie in ber Stel-

lung bei Provins und Mangis verfammelte, bei 40,000 Streiter gablenbe Urmee befehligte, batte mabrend ber letten fieben Sage feine Urtillerie wieber in folagfertigen Stand gefest, und feine Reiterei ausruben laffen. Beil ber RME. Graf Unton Sarbegg am 8. Marg Bran beichoffen, und ber Gen. b. Rav. Graf Witt= genftein am 12. bei Pont fur Geine die Brude gefchlagen, erwartete ber Marichall, ernftlich angegriffen gu werben, und traf bie angemeffenen Bortebrungen, ben Operazionen der Alliirten ju begegnen. Er befahl dem Maricall ub inot, bas VII. Infanterie-Rorps rechts, zwischen ben nach Mogent und Bran führenden Strafen, jufammenguziehen. Den DG. Graf Balmn fcob er mit feinem Reiterforpe links über Rouilly und Cucharmon vor, um Provins und Mangis gu beden. Dem D. G. Graf Milhaud trug er auf, eine Reiterdivifion nach Bermee ju fenden, welche bie Geine bis Bray binab beobachten follte. Mit feinen beiden anderen Divisionen follte Milbaud nach Cechelle vorruden, und die nach Sezanne und Villenore fuhrenden Strafen bewachen. Gegen biefe beiden Orte batte er für ben nachften Sag große Retognoszirungen angeordnet, burch welche er fich uber bie Stellungen und Abfichten ber Muirten fichere Aufflarung . ju verfcaffen hoffte. -

Bei Entwerfung ber taglichen Disposizionen, burch welche ber Feldmarschall Fürst Schwarzensberg die Bewegungen ber Sauptarmee leitete, mußte immer auf die letten im öftreichischen Sauptquartiere eingelaufenen Nachrichten, welche von Zeit zu Zeit über die gegenseitige strategische Lage ber allirten

und ber frangofifchen Armeen einiges Licht verbreiteten, besondere Rudficht genommen werden. Die bieffalligen Berichte maren alfo von der größten Bichtigfeit fur die Operazionen, und find auch jest noch unentbebrliche biftorifche Dofumente jur innern Renntnig ber bamaligen Berbaltniffe und jum grundlichen Stubium ber friegerischen Thatsachen. Bei jeber folchen fdriftlichen Mittheilung find überdieß bie Derfon bes Berichterftatters, ber Ort, aus welchem, und bie Stunde, in der bas Schreiben abgesenhet murbe, eben fo die Stunde ibres Eintreffens im Sauptquartier, von größter Wichtigkeit. Wir liefern bier die einflugreichsten diefer Ochreiben in gebrangtem Muszuge, - die bedeutenoften Stellen fogar wortlich. Bei jedem Schreiben baben wir die Perfon bes Berichtenben, ben Ort und bie Stunde ber Abfendung, und bie Beit bes Gintreffens im Sauptquartier fo genau; als dieß zu ergrunden moglich mar, angegeben. -

Während die verschiedenen Korps der Hauptarmee am !13. März die benselben vorgeschriebenen Bewegungen ausstührten, traf ein aus Chaumont vom 12. März datirtes Schreiben des Gen. d. Inf. Fürst Wolkonsky zu Tropes ein, mit welchem derselbe dem Fürsten Schwarzenberg zwei an Wolkonsky gerichtete Meldungen des Gl. Saint Priest mittheilte. Das Erste, aus Sillern am Morgen des 11. März abgeschickt, enthielt die dem Grafen durch Spione zugekommenen, unbestimmten und unklaren Nachrichten über das Gesecht bei Eraone am 7., und von der Schlacht bei Laon am 9. und 10. März. Jene Kundschafter erzählten von der Niederlage, von den großen Verlusten der französischen Urmee, und von ihrem Rückzuge auf

Soiffons. — Um die Verbindung mit bem Feldmarschall von Blücher herzustellen, hatte Graf Saint Priest in der Nacht vom 10. auf den 11. den Major Medredeff mit 60 Kosaken, auf dem weiten Umwege rechts über Montcornet, gegen Laon abgeschickt. — Dann zeigte, Saint Priest an, daß er am nächsten Morgen Rheims mit Sturm nehmen wolle. Er schließt seinen Bericht mit folgenden, seine eigene Ansicht über die ferneren Plane Napoleons ausbrückenden Worten:

"Ben. Baron Tettenborn bat mir ein Ochreiben bes Ben. Raifaroff überschickt, welcher, nach ben aufgefangenen Depefchen Dapoleons, es für angemeffen bielt, fich auf Bere campenoife jurudjugieben, um ben Feind zu bindern, über Chalons gegen Arcis vorzubringen. 3ch weiß nicht, ob biefes wirklich bes Raifers Plan ift. Aber fo viel ift gewiß, baß ich bis jett noch feine Opur eines folden Borbas . bend erkennen fann. Wenn ber Raifer bei Laon nur einigen Nachtheil erlitten bat, fo wird die Bermindes rung feiner Streitfrafte, welche fich fcon vor bet Schlacht vom 7. Marg (bei Craone) auf nicht mehr als bodftens 70,000 Mann beliefen, ibm nicht gestatten, Paris fo febr blogzuftellen, und einen fo bedeutenden Ummeg über Chalons einzuschlagen. Geine rudgangige Bewegung über Goiffons ift viel natürlicher, und ich glaube lieber baran. Wenn übrigens Mapoleon wirklich über Chalons marfcbiren murbe, mußte er guerft auf mich ftogen, und ich murbe bemnach genug Beit baben, Ihnen biervon Madricht ju geben, und fogar ben Raifer eine Beile in feinem Marfche aufzuhalten."

Durch das zweite Ochreiben, von Giller pam 11. um neun Uhr Abends, überschielte BE. Dftr. milt. Beitich. 1837. IV.

Saint Priest eine Melbung bes Gen. Emanuel aus Bezannes von vier Uhr Nachmittags', mit ben burch beffen Streifkommanden und Patrullen, bann von ausgefangenen Reisenden, gesammelten, Nachrichten, welche alle die Niederlage der französischen Armee bei Laon und ihren Rückzug auf Soissons bestätigten. Saint Priest fügt hinzu: "Der Rückzug Napoleons über Soissons scheint also gewiß. Sehr wahrscheinlich wird er nun die Offensive gegen die Hauptarmee wies der ergreisen; mahrend wiraufs Neue in seinem Rücken operiren werden."

Fürst Bolkonsky fagt am Ochluffe feines Begleitungsfcreibens: "Der Raifer Alerander halte bafür, bag eine offensive Bewegung in diesem Momente mehr als jemals nothig fen. Go eben fen ber Chef bes Generalftabes Baron Diebitich mit den Entwurfen bes Burften Ochwarzenberg, welche auf brei verschiebene Boraussehungen gegrundet find, in Chaumont angekommen. Mit Rucficht auf die Lage der Dinge bei Feldmarschall Bluder, wo Mapoleon wirklich Machtheile erlitten gu haben icheine, glaube Raifer Merander, bag es berma-Ien am angemeffenften fenn burfte, fich an bie Erfte jener Boraussehungen zu halten; welcher bie Monarden ihre Buftimmung nicht verfagen murben. Felbmarfchall wolle bem Fürften Bolkonsky fobalb als moglich feine Entscheidung bekannt geben, bamit er biefelbe bem Raifer vorlegen konne."

Am 13. Marg Nachmittags zu Tropes murbe für ben 14. Marg eine Disposizion entworfen, und um feche Uhr Abends an alle Korps-Kommansbanten abgeschickt. Obwohl Fürst Schwarzenberg über

bie neuefte gegenseitige Lage bes folefifden Beeres und ber Armee Napoleons noch gar feine Runde befag, und bie letten von Saint Prieft über die bortigen Ereigniffe eingelaufenen, febr ungenügenden Rundichaftenachrichten fich nicht weiter als bis auf den 10. Marg ausbebnten, fo berricht boch in biefer Disposition bie Reigung vor, ben erften ber in ber Generalbisposizion vom 12. Marg als möglich aufgestellten galle, nemlich: Rapoleons Rudjug gegen Paris, - als ben mahricheinlichen ju vermuthen. Die Disposizion follte burch theilmeise Bewegungen die Borrudung ber Sauptarmee über Proving gegen Melun vorbereiten. Einleitungen jum Ungriff auf Macbonalde Stellung follten bei bem Raifer Napoleon Beforgniffe für feine Sauptstadt erregen, und ibn veranlaffen, nicht gegen bie Rlanke ber Sauptarmee ju operiren, fonbern gur Dedung feiner Sauptstadt fich auf biefelbe jurudgugieben. - Die in biefer Disposizion fur ben 14. Mark jebem Armeeforps aufgetragenen Bewegungen meichen febr von jenen ab, die in ber Beneral-Dispoligion für diefen Sag angetragen find. Dagegen ftimmen fie gang, felbit in bem Bortlaute, mit benjenigen überein, welche in bem, ebenfalls mitgetheilten, Operagionsplane für den 14. Marg vorgefchlagen murben. Es mare alfo überfluffig, biefe Disposizion bier zu wieberbolen. -

## Der 14. Marg.

Um Morgen erhielt ber Felbmaricall Fürst Schwarzenberg in Tropes eine Mittheilung bes Burgten Bolkonsky aus Chaumont vom 13. März, welcher bie Ubschrift einer am 12. März an Kaiser

Mlerander gerichteten Meldung des GC. Graf Saint Priest beigeschlossen war, in der dieser General die an eben diesem Lage von ihm ausgeführte Erstürmung von Rheims anzeigte, und hinzusügte, daß er in dieser Stadt die Bestätigung von Napoleons Niederlage am 9. bei Laon, und von dessen Rückzug nach Soifssons erhalten habe. — Am Schlusse sagt Saint Priest: "Ich habe bereits eine Partei gegen Berry au hac gessendet, um diesen Punkt zu rekognosziren, und meine Berbindung mit dem Feldmarschall Blücker zu eröffnen, der gewiß nicht zögern wird, vorzurücken. Indes schicke ich ihm meinen Rapport auf dem Wege über Montcornet. Morgen, hosse ich, zuverlässigere Nachrichten ersstatten zu können."

Auch liefen zwei Berichte bes Gen. Baron Tettenborn ein, in beren Erstem, aus Porta Bainfon vom 13. März um acht Uhr Morgens, bie Bewegungen dieses Generals zur Beobachtung Napoleons seit Anfangs März bis zu ber am 12. durch Gt. Gaint Priest erfolgten Einnahme von Rheims geschilbert wurden. (Siehe milit. Zeitschrift, Jahrgange 1836 und 1837.) — In dem, zweiten Berichte, aus dem
nemlichen Orte, ebenfalls am 13. März, aber um halb
zehn Uhr Abends, meldete der General schon,
haß Marschall Marmont mit 12,000 Mann den Gt.
Gaint Priest an diesem Morgen angegriffen,
und bis unter die Mauern von Rheims zurückgebrückt habe."

Enblich erhielt ber Fürft am Nachmittage burch ben preußischen Seneralabiutanten Major von Brune d bie offizielle Beftätigung über ben am 9. und 10. März bei Laon erfochtenen Sieg. Der Felbmarschall Blücher hatte biesen Major als Rurier mit ber Relazion über bie Schlacht an ben Fürsten gesendet. Aber bie mehrerwähnte Unterbrechung der geraden Kommunikazion hatte denselben zu so bedeutenden Umwegen genöthiget, daß er vier Tage dazu brauchte, um von Laon nach Tropes zu gelangen, während die gerade Entfernung nicht mehr als breiundzwanzig deutsche Meilen beträgt.

Am Morgen hatten die Truppen die Bewegungen gur Ausführung der Disposizion begonnen.

F3M. Graf Gyulai marschirte mit ben Divisionen Beiß und Fresnel bes III. Arme eto rps bis Bill es
neuve l' Archeveque, und biese bezogen Kantonnirungen in der Stadt und ben umliegenden Dörfern.
Die Division Crenneville besetze Nachmittags Sens,
und suchte, durch ausgesendete Kavallerie-Patrullen
und größere Abtheilungen die Berbindung links mit
Gen. Seslawin und Fürst Moriz Liechtenstein berzustellen. Undere Abtheilungen gingen links gegen Courtenan, um die seinliche Gegend am Loing zu beobachten;
in der Mitte nach dem von würtembergischer Kavallerie
besetzen Pont sur Yonne, und rechts gegen Bray.

Die II. leichte Division ftand noch in Aurerre. — Gen. Gestawin erhielt vom Kronpringen von Burtemberg die Weisung, fich sogleich hinter Gens zu ziehen, und wurde unter Gyulais Befehle gestellt. In St. Valerien ließ dieser General nur eine Abtheilung Kosaken zurud.

Der Kronpring von Burtemberg hatte bie ichon am 13. Abende feche Uhr expedirte Disposizion erft am 14. um gehn Uhr Bormittage erhalten, weil ber fie

überbringende Offizier, aus Untenntnig bes Weges, über Rogent nach bes Kronpringen Quartier Gaint Martin be Bosnap geritten mar. Gegen Mittag marfchirte ber Rronpring mit bem Saupttheile bes IV. Urmeekorps nach Macon, Kontenay Beaufern und Gaint Mubin, wo berfelbe um zwei Uhr Rach. mittags anlangte. Um vier Uhr lofte bie murtembergi= fche Brigade Mifani in ber Stadt Dogent die ruffi= fche Brigabe bes Ben, Liffanowich ab, und biefer folgte uber Pont fur Geine bem VI. Urmeeforps. - Die bei Trancault le repos geftandenen würtembergifchen Brigaden Walbleben Kavallerie und Stockmaier Infanterie rudten ebenfalls nach Fontenan. Den Oberftlieutenant Reinhard bes murtembergifden Regimente Jager ju Pferbe batte ber Kronpring bekanntlich bei Michery an ber Bonne gelaffen. Der Major mit einem Theile bes Regiments fant in Pont fur Donne, und hielt Borpoften gegen Montereau. Der Reind batte bie Soben bei letterer Stadt befett, und feine Borpoften eine balbe Stunde weiter vorgeschoben. Diefes Regiment bilbete fur beute bie Borbut ber nach Gens rudenben Divifion Crenneville.

Die am rechten Ufer ber Seine gelegene Vorstabt von Rogent war noch stark vom Feinde besetzt. Der Kronprinz erwartete die Unkunft der Pontons. Dann wollte er oberhalb der Stadt eine Brücke, — und so bald der Feind die Vorstadt geräumt hatte, eine zweite an jener Stelle schlagen, wo bereits früher eine solche, aus Landesschiffen verfertigte, gestanden hatte. Würde dieses Alles schnell zu Stande kommen, so gedachte der Kronprinz, am nächsten Morgen über den Fluß zu geshen, mit dem ganzen Urmeekorps auf der Straße ges

gen Provins vorzuruden, und eine Abtheilung, langs bem rechten Ufer, links gegen Bran zu fchiden. --

Der Feldmaricall Graf Brebe lief vom V. Armeetorps am Morgen ben Ben. b. Rav. Baron Brimont mit ber Division Opleny bei Arcie über bie Mube geben, und langs tem rechten Ufer binab nach Plancy marfdiren. Frimont traf bort nach Mittag ein, und nahm in bem Orte fein Quartier. Bon feinen Eruppen fanden 1 Reiterregiment, 2 Bataillons mit 1 Batterie ju Galon, welche auch Faur und Fre 6= non befesten; - 1 Reiterregiment, 3 Bataillons mit 1 Batterie ju Plan cy. Bon bieraus murben 2 Es. kabrons und 2 Kompagnien nach Boulages abgefdict, und bie lettern befesten bie bortige Brude. -Frimont fendete rechts Patrullen gegen Geganne. Bis brei Uhr mar icon ber Brudenbau, jedoch nur über ben bei Plancy vorüber laufenden rechten Urm ber Mube ausgeführt. Die über ben zweiten Urm, auf der Strafe nach Mern, bei Charny gestandene Brude tonnte nicht bergestellt werden, weil ihre Joche bis an ben Bafferfpiegel verbrannt maren. Much tonnten bie bei Arcis liegenden Roblen - und andere Candesichiffe nicht nach Bachot binabgelaffen werben, weil ein Solgichmemm= rechen biefen Urm ber Mube fperrte. Die Brucke bei Boulages über bie bort gang vereinigte Mube mare amar brauchbar gemefen; aber ju biefem Orte führte nur ein Feldweg durch weichen Boden, der bei dem bevorftebenden Thauwetter ungangbar merben mußte.

Bur Unterstützung Frimonts war die baierische Division de la Motte auch auf dem rechten Ufer in Kantonnirungen verlegt worden. Der Generallieutes nant mit der Kavalleriebrigade Diet ftand in Allie

baubiere, die Infanterie-Brigaden Habermann in Billiers und herbiffe, — Treuberg in Grands und Petit-Biapre und Champigny. — Die übrigen baierischen Truppen blieben in Urcis, Orme, u. f. w. steben. —

# 25. Gefechtebei Sezanne, Villenore und Provins.

Um fieben Uhr Morgens war von Provins Ben. Trelliard jur Unsführung ber Erften jener beiden vom Marfchall Macdonald Tags vorber anges ordneten Refognodzirungen, mit 2400 Reitern von ben Korps Balmy und Milhaud, über Monceaur en Brie, Courgivaur und Tourneloup vorgerudt. Gine Brigabe ber Infanterie - Division Leval folgte mit Befoug jur Unterftugung. Dach frangofifchen Berichten mare es bem Ben. Erelliard gelungen, in Geganne einzudringen, und die in diefer Stadt anwefende Rofaten = Abtheilung aus berfelben ju verbrangen. Dach Angabe ber Muirten foll Raifaroff, - obwohl ftarte 26= theilungen feiner Rofaten auf einem Streifzug nach Barbonne abmefend, andere noch weiter links, ju Billenore, aufgestellt waren, - bennoch bem weit überlegenen Feinde von Seganne nach Moeurs entgegen geruckt fenn. - Um eben biefe Beit griffen andere 1500 frangofifche Reiter Raifaroffs bei Billen ore ftebende Rofatenpults an, und fuchten, fie bort ju befcaftigen und. feftzuhalten. - Das Befecht bei Moeurs mahrte zwei Stunden. Raifaroff mendete Lift mit Erfolg an , um feine Ochmache ju verbergen. Die Pachpferbe ber Rofaten murben ruckwarts in Reiben aufgeffellt, und bie Frangofen, burch bie

Schen vor diefem icheinbaren Rudhalt bewogen, magigten den Nachdrud ihrer Ungriffe.

Babrend Trelliard bei Geganne feine Beit verlor, hatte die gegen Villenor e vorgeructe Rolonne auch nicht gewußt, die bort ftebenben Rosafen festjubalten, und biefe tonnten alfo gegen Geganne jurudeilen. Diefe Pults marfen fich nun in Die rechte Flante Trelliards. Bu gleicher Beit ichicte Raifaroff eine farte Ubtheilung rechts burch ein Defilee, und biefe fturgte fich auf ben linten Flügel ber frangofischen Reiterei, mabrend bie Fronte ber Lettern aus zwei Ranonen lebhaft beschoffen murbe. Diefe Ravallerie wich nun von Moeurs jurud. Gie ließ auf bem Bahlplat 150 Todte, - bann 1 Offizier und 30 Mann gefangen in ben Sanben ber Rofaten jurud. Diefe verfolgten ben Feind über Beauvais bis Tourneloup, und fügten ibm noch in bem Defilee von Efternan bebeutenben Ochaben gu.

In tem Berichte über dieses Gesecht außerte Gen. Raisaroff die Besorgniß, "daß ihm ein neuer Ungriff mit Übermacht bevorstehe, gegen welchen er dann den so wichtigen Posten Sezanne nicht wurde erhalten konnen." — Daher wurde noch um eilf Uhr Vormittags dem Feldmarschall Graf Wrede aufgetragen, das Rosatenkorps zu unterstützen. Dieser schickte nun, aus seinem Quartier Arcis, dem Gen. d. Kav. Baron Frim ont um vier Uhr Nachmittags den Besehl zu: "sogleich Ravallerie- Abtheilungen über Pleurs gegen Sezanne, und über Marsangis gegen Villenore, so weit als möglich vorzuschien. Am Morgen des 15. März sollte Frimont mit allen seinen Truppen, theils gegen Pleurs, theils gegen Marsangis vorrücken.

Brede felbst murbe bann mit ber Infanterie. Divis fion be la Motte und ber Reiterbrigabe Bieregg gur Unterftugung nachfolgen." —

Da ber Ben. b. Rav. Rajeffsty am Bormittage bes 14. noch nicht im Sauptquartiere bes VI. Armees forps ju Romilly eingetroffen mar, fo hatte fich ber Ben. b. Rav. Graf Bittgenftein felbft nach Rogent begeben, um die Bewegungen, in Folge der Disposis gion, ausführen zu laffen. Die Brigabe Liffanowich, welche bort von ben Bartembergern abgeloft worben, jog nach Pont fur Geine, mo ber Ben. Graf Pablen mit ber Avdntgarbe bes Armeefords Rach mittags ben Flug überfdritt. Der Pring Eugen von Burtemberg mit feinem Korps folgte ibm nach bem rechten Ufer. Es war vier Ubr Rachmittags, als Graf Dablen rechts über Billen ore und links über Pleffis Meriot vorracte, um bie fich noch in ber Borftabt von Mogent haltenben frangofischen Truppen jur Berlaffung berfelben ju nothigen.

Eben um biese Zeit führte ber Gen. Graf Saint Germain mit dem französischen Küraffierkorps die zweite der vom Marschall Macdonald angeordneten, Rekognoszirungen aus. Er drängte die ihm entgezenskommende Reiterei Pahlens die über Billenore zurud. Als aber das Korps des Prinzen Eugen anlangte, wurden die Küraffiere geworfen. — Gen. Rüdiger mit Pahlens Bortrad, — 2 Kosakenpulks, 2 Regimentern und 2 Eskadrons Hufaren, — unterstützt von der Küraffiersbrigade des Gen. Stahl, drang gegen Provins bis auf die Höhen von Chalantré la grande und Gaint Martin de Chenetron vor. Erst jenseits Le delle wurden wieder französsische Posten entdeckt. Gen. 300-

waisky mit einigen Rosakenpulks und 1 Susarenregisment, unterflüßt von der Rüraffierbrigade Leontieff, rückte bis la Souffaie vor, schnitt 2 Rompagnien französischer Lirailleurs ab, und machte biese, so wie viele andere Feinde, gefangen.

Der Marm batte fich inbeg in ben frangofifchen Kantonnirungen um Provins verbreitet. Gen. Gerard rudte mit bem II. Infanterie = Rorps fogleich über Meriot be port por, stellte eine Division auf die Boben vor Saint Dicolas, und ließ biefes bereits von ben Ruffen befette Dorf burch bie Brigabe Belair angreifen. Der Ort murbe von benfelben geraumt. - Ben. Belair ließ bie nachfte ruffifche Rolonne aus einer Batterie in ber Rlanke beschießen, und nothigte diefelbe, fich etwas jurudjugieben. Pring Eugen ftellte fich nun auf ben Boben binter Gaint Fereol und Mont les potiers auf, und behnte fich links gegen Deriot. - Das Rorps bes Fürften Gorticha= foff mar indeß auch ichon über bie Geine gelangt, und nahm am Abend eine Stellung binter bem Ranal von Courtavant, zwifden Billenore und Bunap. -

Die Garben und Referven bezogen bie Kanstonnirungen zwischen Brienne, Lesmont und Urcis, größtentheils auf dem rechten Ufer der Aube. Die leichte Garde-Kavallerie-Division sollte anfangs nach Billiers, auf der Straße nach Bitry, verlegt werden. Aber um sie nicht mit den vorrückenden Tyuppen des V. Armeekorvs zu vermengen, wurde derselben das weiter rechts gelegene Mailly, mit den nächstumliegens den Ortschaften, angewiesen. Nach Luistre kam das dritte Grenadier-Korps, -- nach Rameru die preußi-

sche und babische Fußgarbe, — nach Brebant bie preußische Garbe-Ravallerie, — nach Brillecourt bab' fünfte Garbe-Ravallerie, — nach Pougn, bem einzigen Quartier am linten Ufer, die dritte Küraffierdivision, — nach Saint Loger die Artillerie-Reserve, —nach Lessmont die Artillerie ber Garde und jene der Grenadiere. Nachmittags wurde hier eine Pontonsbrücke geschlagen, und diese Artillerie sollte am nächsten Morgen auf das linkellser der Aube übergehen. — Der Gen.
b. Infant. Graf Barklay nahm sein Quartier in Brienne le chateau.

Die Sauptquartiere des Kaifers von Rufland und bes Fürsten Schwarzenberg befanden fich in Eropes,
— jene des Kaifers von Öftreich und Königs von Preußen zu Bar fur Aube. —

(Die Fortfegung folgt.)

## III.

## Literatur.

Uber bie artilleriftifchen Schriften bes toniglich farbinifchen Artillerie Dberften Frang Ritter von

### Omobei.

#### (Fortfegung.)

c. Del trattenere le vetture dell' artiglieria nelle discese. Turin 1828. 46 S. in 8., mit 1 lithogr. Plan.

Der Verfasser zeigt in dieser Eleinen Schrift, daß er nicht bloß als Forscher, sondern auch als Techniter an seinem Plate sen. Er behandelt in anziehender Schreibart, die Wethoden des Ein sperrens der Artillerie-Juhrwerzte; ein Gegenstand, der an und für sich von minderem Belang scheint, aber für den Artilletie-Offizier, so wie überhaupt für Jeden, der mit Fuhrwerken zu thun hat, gewiß von Wichigkeit ist.

Nachdem er die Art des Einsperrens bei den Alten turz durchgangen und gezeigt hat, daß Sperrketten eine beutsche Erfindung seinen, untersucht er die Borschläge eines Gribeauval, Gassendi, hoper, Leclerc, Hallen, u. A., und beweist, daß alle bisherigen Methoden den Nachtheil bessten: daß das Juhrwert halten muffe, um den Nachthuh auszuhängen; ein Versahren, welches bei einer langen Basgentolonne ziemlichen Aufenthalt verursache, und die Besspannung ermüde. Leclerc's Methode zum Einsperren vom Bock aus, oder die Art, wie solches bei vielen Eilwägen bewirkt werde, so wie die in Flandern übliche Weis- mittelst hölzerner Anebel, seyen wegen zu geringer Sicherheit auf Artillerie-Fuhrwerke durchaus nicht anwendbar, eben

fo menig wie die Erfindung eines Sallen, menn ichon bei Manchen berfelben die Bedingung erfüllt merde, das Tubrmert beim Aussperren nicht anhalten zu laffen.

Er raumt gwar dem Radichub vor der bloffen Gverrs Bette unbedingte Borguge ein, weil lettere die Rader in Burger Beit ju Grunde richte, bei ftrenger Ralte mohl auch fpringe, und Urfache fen, daß fich der Radreif bald abichleife. Der holgerne, mit einem Strick verfebene Radicub fen bei Artillerie- Fuhrmerten verwerflich, wie foldes die Erfahrung im Jahre 1806 lehrte, mo eine preufische Reldbatterie bei Dloge einen 500 Schritt langen Ubhang binabfuhr, und icon nach funf Minuten alle bolgernen Radichube unbrauchbar geworden maren.

Der Berf. folägt eine Urt des Radereinfperrens vor, bie finnreich und bennoch einfach ift; obicon Die Grundidee von Gaffendi herrührt, und der gewöhnliche eiferne Radichub, fammt ber langen Sperrtette, beibehalten murben. Wir konnen uns, Rurge halber, nicht in bas Detail der Sache einlaffen, melde überdief ber Dlan diefer Dentidrift volltommen ertlart, und bemerten alfo bier nur Rolgendes : Gin eiferner, an ber Geite bes Rubrmerts angebrachter Bebelsarm greift mit feinem hintern Ende in ein eifernes Ohr, und wird darin festgehalten, mabrend in feinem vordern gefrummten Ende der Ring bangt, burch welchen die Rette des Radichuhes gespannt erhalten mird. Diefer Ring tann burd einen Drud auf ben Bebelsarm (deutlicher durch beffen Gentung) ichnell ausgehängt merben; die Rette verlangert fic badurch faft um bas doppelte; ber Radichuh fallt bei der meitern Bemegung des Rades von felbft berab, und wird hierauf an einem besondern Saten aufgehängt. Gin Unhalten bes Suhrmertes, um ausgufperren, ift alfo gar nicht nothig, und eben badurch ein mertbarer Beitgewinn erzielt. Überdieß leidet, ber Grfabrung jufolge, die Langwied des Fuhrmertes bei langen Sperrketten ungleich weniger als bei turgen. Diefe Ginrichtung mnrbe vom Berf. feit dem 3. 1822 bei gewöhnliden Wagen in Gebirgegenden mehrfach erprobt, und er

glaubt, daß felbe auch auf Artillerie, ja mit geringen Mobifitazionen selbst auf Karren anwendbar bleibe, wozw er
auch die geeigneten Berschläge macht. Das vom t. baierischen Artillerie-General Baron Boller modifizirte Feldartillerie-System hat bereits biese Art des Gin= und Aussperrens mit langer Radschuhftette angenommen; wie dann
auch bei den t. t. Pionniers-Lausbrücken dieselbe Methode
angewendet wird.

Da nun beim Einsperren des Rades das Juhrmerk nicht anzuhalten braucht, so glauben wir, daß in dieser Sa, che bereits ein bedeutender Schritt gethan sen, Rur der Radsschuh durfte, — so wie ihn der Berf: anbringt, — bei Urtils leries Juhrmerken auf eine zwedmäßigere Urt untergebracht werden; indem er sonft Störungen verursachen könnte. Dieß mag Omodei, wie es scheint, selbst gefühlt haben. Ohnehin ift der Ort des Radschuhes, in so lange er nicht gebraucht wird, nur eine untergeordnete Sache, und kann leicht auf die möglichst zwedmäßige Weise ausgemittelt werden.

Wir haben mit Bergnügen wahrgenommen, daß der Berf. die Unsichten des würdigen Deder über diesen Gegenstand prüfte und benühte, und gablen diese Kleine Schrift zu seinen besten Urbeiten. Es ware zu wünschen, daß man hierüber vergleichende Bersuche anstellte, um die Saltbarteit dieses Borfclages unter allen möglichen Bedingungen zu ermitteln.

(Die Fortfegung folgt.)

#### IV.

## Literarische Anzeige.

R. R. Oftreichischer Militar=Wandealensber für das Jahr 1838. Gin Bogen Groß=Folio. Entworfen und gezeichnet vom f. t. Oberlieutenant Jean O'Rarin, lithographirt von Floder und hoper. Bei Meyer und Rompagnie, Buchfändlerin der Singerstraße, im deutschen Sause. — Preis 40 fr. Konv. Münze.

Der Entwurf dieses Ralenders ift sehr gelungen. Ein pvaler Rranz ift von den zwölf Monaten des Ralenders und sochs Porträten östreichischer Feldherren, dann der Tapperkeitsmedaille, dem Theresten-Orden und dem Ranonenkeuge des Jahres 1813—1814 gebildet. Über diesem hält der östreichische Adler das kasserliche Wapen, und deckt mit seinen Flügeln die Kronen und Insignien. Im Innern des Kranzes sind die gesammten Regimenter, Korps und Branchen der k. k. Armee einzeln mit ihren Rummern und den Namen der Rommandanten und Stabsstazionen aufgeführt, — endlich die neue Uniformirung jeder Truppe, nach den Farben der verschiedenen Uniformstheile genau illuminirt, angegeben.

#### V.

## Reueste Militarveranderungen.

## Beforberungen und überfehungen.

Mengen, Rarl Bar., FME. und Divisionar zu Lemberg, wurde z. Militar-Kommandanten in Laibach ernannt.

Sammerftein, Bilbelm Bar., FME. in Penfion, murde als Divifionar in Lemberg angestellt.

Gen ger, Jatob, Obstl. v. Wimpffen J. R., 8. Obst. und Festungs-Rommandanten in Rufffein befördert.

Du Rieur de Fenau, Philipp, Maj. v. Wellington J. R.
3. Kommandanten des vac. Grenad. Bat.
Rainer ernannt.

Czernin, Alex., Sptm. v. Wellington J. R., z. Maj. im R. befordert.

Son 1 g, Johann, F. E. Rad. v. Deutschmeifter J. R., g. F. im R. betto.

Schneider von Urno, Jos. Bar., Rapl. v. E. D. Ludmig J. R., 3. wird. Sptm. im R. betto.

Bupta, Unton, Rgmts. = Rad. v. Mazzuchelli J. R., g. F. im R. betto.

Sorfegen, v. Sornthal, Rarl, Raple. v. Richter J. R. Rrinner, Rarl, Detto.

Doms, Wilhelm v., Obl. v. detto, &. Rapl. detto. detto.

Berlan, Rarl, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto.

Amon, Rafpar pon, Staravasnigg, Jofeph, } F. v. betto, j. Uls. betto betto.

Oftr. milit. Beitich. 1837. IV.

- Pavid, Abolph von, E. f. Rab. jv. Richter J. R. j. F im
- Bauer, Ferdinand, erpr. Gem. ] . R. befordert.
- Hladen, Johann, Rapl. v. Trapp J. R., 3. wirkl. Spim im R. betto.
- D'Ambly, Eugen Graf, F. v. Raffau J. R. j. Ul. im R. betto.
- Suchanet, Johann, Feldw. v. betto, f. F. betto betto. Urraca, Jos Bar., Rapl. v. Leiningen J. R., j. wirkl. Hoptm. im R. betto.
- Brug, Frang, Dbl. v. betto, g. Rapl. detto betto.
- Lippert, Ignas, Ul. v. detto, g. Dol. detto detto.
- Rielmansegge, Aler. Graf, Kapl. v. E. H. Frang Ferdinand d'Efte J. R., & wirkl. Sptm. im R. detto.
- Budl, Joseph, Rapl. v. Benegur J. R., g. wirkl. Optm. im R. betto.
- Anittel, Ignas, Kapl. v. Fleischer J. R., s. wirkl. optm. im R. detto.
- Radanovich, Adam, F. v. Mariaffy J. R., s. UI. im R. betto.
- Teppner, Albert, E. E. Rad. v. detto, &. F. detto betto.
- Berg von Tripps, Mar. Graf, Agts. Rad. v. Haugwit J. R., jum F. im R. detto.
- Greth, Joseph, Rapl. v. Watlet J. R., g. wirkl. hptm. im R. betto.
- Bechel von Bechesheim, Jos. Edler v., F. v. detto, g. UI. betto detto.
- Butomsti, Karl, t. E. Rad. v. betto, j. F. betto betto. Pugdromsti, Johann v., Rapl. v. E. S. Stephan J. R., g. wirfl. Spim. im R. betto.
  - Graf, Anton, Rapl. v. Liccaner Gr. J. R., g. mirtl. Sprim. im R. betto.
  - Budffavlievich, Gideon, Obl, v. detto, z. Rapl. detto betto.
- Pfeiffereberg v. Angerburg, Johann, Ul. v. detto,

Baftavnitovich, BBafit, F. v. Liccaner Gr. J. R., g. Ul. im R. beforbert.

Rattovich, Georg, Rad. v. detto, j. J. detto detto. Mibich Stephan v., Rapl. v. Gradistaner Gr. J. R.,

g. wirel. Spim. im R. Detto.

Deneffein, Alphone, Rapl. v. 1. Banal Gr. J. R.,

3. migel, optim, im 2. Banal Gr. J. R. detto. Tfoufoner, Bengl, Ul. v. 1. Banal Gr. J. R., 3. Obl.

b. 2. Banglier. J. R. detto.

Rutavina v. Bidovgrad, Dier., Rapls. v. 2. Banal Racfuta, Joseph. Gr. J.R., 3. wirti Sutara, Michael, Pptl. im R. detto.

Bellosserich v. Strubicza, Fr., 2018. v. betto, g. Milletich, Stephan v., Raple. betto detto. Rathovich, Moises, U.v. betto, z. Obl. detto detto.

Shafi ch von Blumen feld, Ritolaus, F. v. detto, j. 111.

Lara, Iohann, Rad. v. dotto, z. F. betto betto. Salzmann, Joseph, Rad. v. Raifer Jäger-R., z. Al. im R. betto.

Reigenstein, Wilhelm Bar., Rad. v. 12. Jag. Bat. 3. Mategins Ip, Joseph von, | Uls. im R. detto.

Rinsky, Rudolph Graf, Obl. v. Loburg Uhlan, R., z. 2.
Rittm. b. Kaifer Kur. R. detto.

Beft, Leopold, Whitm. v. E. H. Franz Kür. Dt., z. Ul. im R. detto.

Bertalanfy, Jos. Edlen v., 2. Rittm. v. Beinrichhar= degg Kur. R., j. 1. Rittm. im R. detto.

Palffn de Erbod, Moris Graf, DA. v. Raifer Uhl. R., z. 2. Rittm. b. heinrich hardegg Rur. R. betto.

Wachemann, Rarl, 2 Rittm. v. Savonen Drag. R., g. 1. Rittm. im R. Detto.

Thannhoffer, Jof. v., 2. Rittm. v. Fiquelment Drag. R., jum 1. Rittm. im R. detto.

Juritich, Gruft Bar., Doll. v. detto , &. 2. Rittm. detto betto.

Seiffert, Rarl, Rad. v. betto/ j. Ul. detto detto.

- Schliffert, Matthaus, 2. Rittm. v. Bohenzollern Chev. . . Leg. R. , j. 1. Rittm. im R. befördert.
- Rosner, Eduard, Dolls. v. detto, z. 2. Montmorency, Matthaus Graf, Rittm. detto detto. Gudenberger, Rarl, 1 Uls. v. detto z. Obls. detto

Suden berger, Raul, Uls. v. detto j. Dols. Detto Eoth, Alexander von , i detto.

- Sigat or p, Stephan v.; And. v. detto, z. Ul. betto detto.
- Grolle, Abolph, Ebler v., 2. Wittm. v. Fingerald Chev. Leg. R., J. 1. Rittm. im R. betto.
- Dann, Gugen Bar., Obl. v. detto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Müller v. Ne farsfeld, Karl, Ul. v. betto, &. Obl. betto betto.
- Biet Fiewit, Thomas, exprope., Gem. v. betto, 3. UI.
- Ralby d'Rald, Frang v., Ul. v. E. S. Ferdinand Suf. R., 3. Obl. im R. betto.
- Sucodotety, Frang, Bachem. v. detto, g. Uf. betto detto.
- Sade, Philipp Bac., 2. Mittin. v. Gardinien Buf. R., j.
  1. Mittm. im R. detto.
- Camoggi, Bertules, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Rofensk, Anton, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Plozek, Franz, z. And. v. detto, z. Uls. detto Bartling, James, detto.
- Boineburg-Bengefeld, Beinrich Bar., 2. Rittm. v. Roburg Duf. R., z. 1. Rittm. im R. betto.
- Efterhagy de Galantiba, Emerich Graf, Obl. v. detto, p. 2. Rittm. detto detto.
- Begh, Barthol. v., Ul. von detto, 3. Obl. detto detto. Messey de Bielle, Gustav Graf., Ul. v. Avburg Uhl. R., 3. Obl. im R. detto.
- Berr, Gugen, erpr. Rorp. v. detto, g. 111. bette betto.

Goredi, Johann von, 12. Rittm. v. Raifer Uhl. R., g. 1. Caftelnau, Jof. Graf, I Rittm. im R. befördert.

Drtenburg, Bermann Graf , Dble. v. detto, g. 2. Rittm.

Mann, Ignag, detto detto.

Muffin, Ferdinand,

Uls. b. detto.

Mattkovits deMező-Szt. György, Alb., & Dols. i fo detto. 8. Dble. det-

Latour, Guftav Graf, Rad. v. Windifch : Graf Chev. Leg. R., j. Ul. 6. Raifer Uhl. R. detto.

Rocy, Joseph, Ul. v. Penf. Stand, murbe b. 1. Garnif. . B. eingetheilt.

Gobina, Mathias, Feldw. v. Gollner J. R., g. S. b. 4. 'Garnif. Bat. beförd.

Bomorstn, Rudolph, Ul. v. der Beronefer Monture-Commission, q. t. g. 5. Garnis. Bat, überfest.

Gaubermann, Unton, Ul. b. 1. Artill. R., g. Obl. b. 3. Artill. R. befördert. .

Pannet, Anton, Oberfwer. v. Bomb. Rorpe, g. Ul. b. 2. Art. R. detto.

Weinlinger, Joseph, Obl. v. 3. Urt. R., g. Rapl. b. 5. Art. R. detto.

Wydra, Ignaz, Oberfmer. v. Bomb. Rorps, z. Ul. b. 5. Urt. R. detto.

Linninger, Joseph, Oberfmer. v. Bomb. Rorps, g. Ul. b. Feuermerts-Rorps detto.

Afchermann, Bingeng, Rapl. v. Ollmuger Garnif. Art. Diftriet, & mirel. Sptm. betto.

Rudolph, Rafpar, Obl. v. Wiener Gar. Art. Diffritt, g. Rapl. 6. Ofner Gar. Urt. Diftritt detto.

Gally, Bingeng, Ul. v. Raifer Jag. R., ift in einen Civildienft übergetreten.

## Penfionirungen.

Roud el ta, Joseph Bar., IME. und Divifionar ju Bien. Guittner, Wenzel, Obfil. und Jeftungs : Rommandant gu Rufftein.

Beig, Jof., hotm. v. der Garnifons : Art. als Daj.

Martinolly, Joseph, Sptm. v. Deutschmeifter J. R.

Wojatschet, Joseph, Sptm. v. Magguchelli J. R.

Maurer v. Aronegg, Ignas, ) Sptl. v. Richter 3. R. Mebel, Karl,

Ruig, Johann, Spim. v. Wilhelm ber Riederlande -J. N.

Soleffat, Johann, Sytm. v. Leiningen J. R.

Som argler, Joseph, Spim. v. Fleifcher J. R.

Dorener v. Dornim thal, Jos., Spim. v. E. H. Karl Ferdinand 3. R.

Elger, Joseph, Sptm. v. E. S. Stephan J. R.

Bayer, Jakob, Spem. v. Rukavina J. R. .

Rafcich, Jatob, Sptm. v. Peterwardeiner Gr. J. R.

Sutara, Deter, Bptl. v. 2. Banal Gr.

Branilovich v. Cavetaffin, Deter, J. R.

Rraft, Frang, 1. Rittm. v. Beinrich Bardega Rur. R. Soulh eim, Joseph Goler v., 1. Rittm. v. Fitgerald Chev.

Leg. R.

Rovats, Martin von, 1. Rittm. v. Gardinien Buf. R. Wemera von Weitenberg, Johann, 1. Rittm. v. Raifer Uhl. R.

Bog e I, Anton, Spim. v. Damüger Garnif. Art. Diftritt. E g & b, Frang Bar., 2. Rittm. v. Sobenzollern Chev. Lea. R.

Cjeda, Frang v., Obl. v. Temesmarer Gar. Art. Dis ftrift, mit Rapl. Raratter.

Starta, Joseph', Obl. v. G. B. Frang Ferdinand b'Efte 3. R.

Dembicher, August, Dbl. v. G. S. Ferdinand Buf. R. Ros, Rarl Bar., Obl. v. 2. Garnif. Bat.

Paftrovid, Andreas, Ul. v. 4. Garnif. Bat.

Bangras, Johann, Ul. v. d. Brunner Milit. Polizeimache.

Splenpi de Mihaldy, Sigmund Bar., F. v. Mariaffy J. R.

Corabelli, Frang de, F. v. 5. Garnis. Bat.

## Qu'ittirungen.

3 mole v. Golden flein, Bingeng Bar., 2. Rittm. v. Rais fer Rur. R., mit Raratter.

Reper, Philipp, Obl. v. Pring Leopold beider Sigillen 3. R., mit Kapl. Rarakter.

Pongraz de Szent Miklos et Ovar, Turibius, Ul. v. Don Miguel J. R.

Alborghetti, Johann Conte, Ul. v. Sardinien Suf. R. Fleisner, Ernst Bar., Ul. v. Roburg Uhl. R., mit Kar. Lynch de Nugent, Christoph, F. v. Michailevits J. R.

#### Berkorbene.

Mengen, Wilhelm Bar., FMB. und Divifionargu Prag. Bodnians ty von Bildenfels, Theod. Bar., Sptm.

v. C. H. Franz Ferdinand d'Efte J. R. Sikora, Franz, Hptm. v. 5. Art. R. Pohl, Joseph, Rapl. v. Lupem J. R. Czollner, Jos. von, Ul. v. Benczur J. R. Boten, Heinrich, Ul. v. Watlet J. R. Weds, Friedrich, Ul. v. Langenau J. R. Gludovacz, Sigmund, Ul. v. C. H. Leopold J. R. Rukawing, Wichael, F. v. Oguliner Gr. J. R.

VI.

## Miszellen und Notizen.

14.) Preufifde Rriegs Radeten. Das Journal des sciences militaires vom Janner 1837 gibt folgende Rorrespons beng-Radricht aus Berlin über diefen Gegenstand:

"Man beschäftigt fich gegenwärtig in dem königlichen Artils lerier Rorps mit der Errichtung von Raceten Batterien , nachdem man nach mehriährigen Bersuchen und Proben, durch die bei dem geheimen Laboratorium ju Spandau hiermit besonders beauftrags ten Offiziere und sonftige Männer vom Jache, die erfreulichken Resultate mit diesen Raceten erreicht batte. Dieselben sind dermal zu einem solchen Grade von Bollommenheit gebracht worden, daß sie fich in die vortheilhafteste Bergleichung mit den englischen und öftreichschen fellen laften. Man unternahm mit diesen Batterien zu Wedding Proben, wobei mehrere Offiziere zur Beobachtung der von ihnen erreichten höhe eigens auf dem Areuzberge ausgestellt waren.»

15.) Sougen mit gezogenen Stuten (carabines rayées) bewaffnet, und im 5 i. frangofischen Infanterie Regimente neu o'rganifirt. Gin von Berrn Dele vig ne bereits vor mehreren Sabren erfundener, und gegenwartig burd ben toniglich frangofifden Artillerie . Oberflieutenant Pontdarra mefentlich verbefferter, gezogener Stugen macht febr viel Auffeben bei der frangofifchen Armee, und foll, nach den durch Das 51. Linien Regiment mit diefer neuen Baffe wiederholt vorgenommenen Berfuchen, ben porguglichen Rugen berfelben aufs vortheilhaftefte bemabrt haben. Es findet fich binfictlich der Rons ftrufgion diefes Bewehres und bes Ladungeverhaltniffes fein Detail in dem von diesem Gegenstande bandelnden Auffage, im Auguftehefte 1837 bes Spectateur militaire; jedoch ift eine Tabelle über die bei ben damit angeftellten Berfuchen ergielten Birfun. gen binjugefügt, welche, fo wie basjenige, was im allgemeinen von der Baffe, ihrer Unwendung und ihren Leifungen gefagt wird, bier im Musjuge folgt.

Rachdem fowohl burd ben Erfinder, herrn Delvigne, als

nad geichebener Berbefferung, burd herrn Oberflieutenant Pontcharta mehrere gunftig ausgefallene Berfuche ,mit' diefen Gewehren gemacht worden maren, mobel es fich zeigte, daß die früher daran bemertten . Sehler und Unvollfommenheiten nunmehr burch bie eifrigen Bemühungen beiber Berren gludlich befeitigt worden fenen, murben 40 Mann bes 51. Linien Regiments ausgewählt, um durch felbe erneuerte Berfuche anguftellen. Diefe Mannicaft erhielt juerft burd Lieutenant Bellefonds Unterricht in der Benennung aller Beftandtheile, bann in ber Berlegung und Bufammenfegung, fo wie in dem Erergigium ihrer neuen Waffe. hierauf wurde fie über bie Theorie Des Bielens und Treffens, und über bie mechanischen hilfemittel und Bortheile beim Schiefen belebrt. Man jeigte ihr den Gebrauch bes Auffages beim Bifiren, und war bemubt, ihr Auge an die Schähung der verschiedenen Diffangen ju gewöhnen. - Rad Beendigung diefes Bor : Unterrichtes begannen bie Ubungen bes Scheibenschießens. Man batte bei der Auswahl der 40 ju Sougen ju bilbenden Leute absichtlich Das Berhältniß fo geftellt, daß ein Theil derfelben befonders ges wandt und findig mar, ein anderer, größerer, bloß gute Sabige feiten batte, und daß fich endlich auch einige Ungefchickte daruns ter befanden. - Gedelebn Scheiben:Schiefübungen batten ju Bincennes fatt, mobei ber Solbat jedesmal fechs Schuffe machte. Bei den zwei erften übungen bemährte fich icon der Borgug der neuen Baffe, ungeachtet ber noch wenigen Befchidlichfeit ber Schue gen, die felbft mit ben gewöhnlichen Gewehren noch nicht binlanglich fertig und ficher ju ichiefen mußten. Bom britten Schels benfchiefien angefangen, wurden aber die junehmende Ausbildung der Sougen und die vermehrte Siderheit des Treffens aufebends bemertbar, und feigerten fic bann verbaltnifmäßig.

Die Gesammtwirtung sammtlicher Schuffe aller 40 Mann war bei ben gwei legten übungen :

Auf 150 Met., 0. 187 Schritte trafen 74 Rugeln v. 100 2 Metres gu 1 Mr. Rift. 0. 250 % 69 % 100 21. Schritte ca 250 % 58 % 100 21. Schritte dangenommen. Die nachstehende Labelle enthält den Ausweis über das Resultat der fieben letten übungen, welches durch die r5 beften Schühen, mit 6 Schüffen auf jede Diftanz, erreicht wurde. Die Scheibe batte bei diesen übungen, und zwar bei den drei erften 2 Metres Hobe und 57 Centimetres Breite (1 Rlafter hoch und etwas über 3 Schuh breit), und bei den vier folgenden a Metres im Gevierte (1 Rlafter hoch und etwas über 3 Schuh breit), und bei den vier folgenden a Metres im Gevierte (1 Rlafter hoch und etwas über 3 Schuh

| Datum<br>der<br>Übungen |          | Diftang<br>gur Scheibe<br>(in Schritten) | Bahl der<br>gemachten<br>Schüffe | Hiervon<br>trafen die<br>Scheibe. | Berhältniß<br>der<br>Treffer. |     |          |
|-------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|----------|
| 13.                     | Upril    | 187                                      | 90                               | 71                                | 78                            | von | 100      |
| 20.                     | *        | 250                                      | 90                               | 64                                | 71                            | *   | æ        |
| 24.                     | •        | 2621/2                                   | 90                               | 51 ,                              | 56                            | >>  | *        |
| 27.                     | <b>»</b> | 187                                      | 90                               | · 8o                              | 88                            | *   | ×        |
| 8.                      | Mai      | 250                                      | 90                               | 75                                | . 83                          | . , | *        |
| 16.                     |          | 262¹/2                                   | 90                               | 64                                | 72                            | *   | <b>»</b> |
| <b>2</b> 9.             | *        | 250                                      | 60                               | 53                                | 91                            | >>  | *        |
|                         |          | 2621/5                                   | 30                               | 24                                | 80                            | · » | "        |

fünf Schritte ju swei Wiener Rlafter, ober 4 Metres gerechnet.

Der Berfaffer des porfteb nben Muffakes fpricht nun den Bunfc und die Bermuthung aus, daß man ein eigenes Rorps folcher Schuten bei der frangofifden Armee errichten, und es ju biefem 3mede befonders fleiben, bewaffnen, ausruften und üben moge; Da der Mugen biervon fo einleuchtend fen. Um fo mehr mare bief nothwendig, ale Franfreich unter den großen Dachten die einzige fin, welche noch teine mabrhaft telchte Infanterie befäffe, benn ibre bermaligen fogenannten leichten Infanterie . Regimenter uns terfcieden fich von den übrigen nur durch den fürzeren Rod und Die gelbe Egalifirung. - Er fiebt in der Ausführung diefer Sache unberechenbare Bortbeile für die Refultate bes Rrieges, und glaubt logar, enticheidende Erfolge für große Operagionen bavon erwars ten ju durfon. Gelbft Artillerie und ihre Parfs maren, nach feis ner Meinung, por Diefen Schugen nicht mehr ficher, ba fie auf fo beträchtliche Diftangen ihr Biel'mit Gewiffheit trafen, und um Pulverfarren in die Luft ju fprengen, nur ftatt der gewöhnlichen Rugeln, fich ber für Diefe Stugen gleichfalls erfundenen, mit Pulver gefühlten fleinen Soblfugeln bebienen burften.

Ubrigens muß der Berth und die Bermendbarteit diefer Baffe im Kriege erft durch den Erfolg erprobt werden.

16.) Errichtung eines Planters Rorps in ber fars dinifchen Urmee. Dasselbe bildet fich gegenwärtig unter den Befehlen des Major de la Marmora, eines ausgezeichneten Infanterie. Offiziers. Bereits im Juli 1836 war die Mufters Romspagnie (120 Röpfe flart) organifirt, worauf im Jänner des gegenswärtigen Jahres eine zweite errichtet wurde. Man mählte hierzu aus der Urmee jene Leute, welche die für Plänter wefentlich nochswendigen Eigenschaften vorzüglich besagen. Sie find gute Schüsken, vorzügliche Kufigänger und gelehrig. Bei ihrer Bewaffnung, Bekleidung und Nubrüfung war man bedacht, die gewöhnliche Laft, welche der Infanterist zu tragen hat, um sech Pfunde zu vermindern. Statt der üblichen Montur (habit) und des Rapots (französsischer Infanterie, Mantet) find sie mit einem Überrocke

(tunique) beffeitet. Mis Ropfbedung tragen fie einen leichten und bequemen, ledernen. But mit breiten Rrempen, der mit einem grunen Bederbuiche gegiert ift. Ihre Baffen befteben in einem ges jogenen Stugen mit Bajonet, welcher nach der von Beren Delbigne erfund enen Urt geladen wird. Bei einer gange bes Robrs von 4 Souh 21/10 Boll Wiener Maß find die Buge ber Seele eine mal in der Spirallinie gewunden. - Die Datrontafde wird burd ein mit einem befondern Dechanismus verfebenes Bulverborn ers fest, welches am Bandelier getragen wird. Es enthalt ein Dulverquantum für 33 Oduffe. Die Bulverladung miegt brei Gramme (ungefähr 19 Gran), und von den Rugeln geben 24 auf ein Pfund. - Rach mehrfach angeftellten Beobachtungen verhalt fich die Babl ber Ereffer zu ben gemachten Schuffen, wie 75 zu 100. - 3m Eore nifter, an deffen rechter Seite inwendig ein Behaltniß für die Rugeln angebracht ift, befindet fic auch noch ein Pulvervorrath für andere 33 Schuffe, in einer Buchfe von Beifblech. Die Rugeln nimmt der Mann fehr leicht, burch einen blogen Druck der Band auf eine Beder bes Behaltniffes, eine nach der anderen aus deme felben. Wie bei Jagd-Dulverbornern fest der Strailleur beim La-Den die Offnung feines Dulverborns auf die Mundung bes Stus gens, und laft, durch einen Drud an ben Dechanismus, bie Bulverladung in benfelben fallen, worauf er die Rugel einführt, ohne dabei einen Propf.gu gebrauchen; fie wird bloß mit dem Lad. Rode burd einen furgen Stof noch angefest.

Gine icon bei Errichtung biefes Rorps erlaffene Unordnung befiehlt, daffelbe mabrend eines Theiles des Jahres in den Ges birgsgegenden in allen Dienstverrichtungen einer leichten InfanteriesEruppe ju üben. (Spectateur milit. Août 1837.)

17.) Bertauf ber Offigiers ftellen in ber englis foen Armee. Die Preife, ju welchen die Offigiereftellen in ber grafibritannifchen Armee vertauft werben, bestehen in folgenden Summen:

Bür die Sahnenjunker oder Unterlieutenants:Stelle in einem Linien Infanteries 458 Pf. Strl., o. 4305 fl. 12 fr. Regimente Der Unterlieutenant jablt für die Oberlieutenants: Relle Die Bauptmannscharge Foftet Diefem Bur den Grad als Mas jor jablt ber Sauptmann abermals 1100 und diefer für den Oberft. neutenants: Grad, als bie , boch fe verfäufliche Stelle 1300 4208

Mithin ift um bie Charge bes Oberfilieutenants gu faufen , im Gangen bie Summe pon . . . .

Summe von . . . 4208 " " 39555 fl. 12 fr. nöthig.

Berechnet man den monatlichen Gold als die Intereffen bes für die Charge gusgelegten Rapitals, fo entfallen: für den Uns terlieutenant jäbrlic Projent. Die Daraufgablung für die Oberlieutes nantsftelle gibt Detto Die Daraufgablung für bie mannsfelle Detto 84/5 Die Daraufjahlung für den Majors. betto Die Daraufjahlung für den Oberftlieus tenantsarab detto 11/4

Sierbei ift noch ju bemerten, bag ber Offigier ohne Bufduffe von wenigstens 100 Pfunden (940 fl.) jährlich, aus eigenem Bersmögen, in seinen Berhältuissen nicht beftehen tonnte. Dann hat er noch ju gewärtigen, daß er nach dreißig Dienstiahren, wo gewöhnlich Abnahme der Rräfte und Gebrechlichtzit eintritt, entweder auf halben Gold geset, oder ihm der Bertauf seiner Charge augetragen wird; wobei er, außer dem dasur entsallenden Betrasge, für seine jugebrachten Dienstiahre gar teine Entschäldung erhält. (Augemeine Militär-Beitung April heft 1837.)

18.) Ehrenzei den für die hannoveranische Urmes. In Folge eines toniglichen Defretes Bindfor, Caftle vom 2. Marg 1837 wird der gefammten bannoveranifchen Armee, nach Berlauf einer bestimmten Reibe tren geleifteter Dienfte, ein besonderes Ehren. geiden verlieben, welches für Die Offigiere in einem goldenen Rreuge, unter dem Ramen: Wilhelms . Rreug beftebt, auf deffen einer Seite W. R. IV. mit ber Rrone, und auf ber anderen bie Babl XXV befindlich ift. Die Unteroffiziere und Goldaten erhalten eine filberne Medaille (Bilbelms : Medaille) wo auf der einen Seite bas Bruftbild bes Ronigs, auf der anderen die Inforift : für fechtzebnjährige treue Dienfte, fich geigt. Bei ber Berechnung der Dienftzeit gelten die Rriegejahre doppelt. Es find für die Offiziere fünfundzwanzig, für Unteroffiziere und Gemeine fechegebn Dienftjabre erforderlich, um Unfpruch auf Die Deforas gion gu haben. Rriegsrechtliche Behandlung, bei begangenen Berbrechen, gieht den Berluft fomobl des Rreuges als der Medaille nach fich. Jedoch ift in diefem Salle bei ben Offigiers immer ein Bericht an den Rönig ju erftatten. Rach dem Tode eines Offiziers ift das Rreng an das Rriegs: Minifterium abjuliefern. Die Medails

len bleiben ihren Besihern eigenthumlich. Bei der Berleibung des Rreuzes erhält jeder Offizier noch besonders ein Beglaubigungs-schreiben darüber. Den Unteroffiziers und Gemeinen wird es stets in den Abschieden, Passen, u. f. w. bemerkt, ob fle die Medaille besigen. Wenn ein Unteroffizier, seit seiner Beförderung zum Korporal, 25 Jahre mit Auszeichnung gedient hat, behäle der König es sich vor, ihn mit einer goldenen Medaille zu begnadigen. (Aug. Mitte. Zeit, April 1837.)

19.) Egyptifche Marine. Rudfichtlich ber Bauart und Bute bes Bolges Reben die eanptifchen Schiffe ben englifden febr nad, obwohl fie foon find, und bet ihrem Baue die neueften Berbefferungen beobachtet murben, j. B. rundes Sintertheil, foras ge Berfleibung des Berbedes, que mehreren Studen gufammen, gefeste Maften, u. f. w. - Diefe Marine jablt 8 Linienfdiffe pon go bis 130 Ranonen, 7 große Fregatten von 50 bis 60 Ranonen . 6 Rorvetten , 8 Briggs , mehrere Rutter, Schooner, Brandfaiffe. Ranonenbote und Transportioiffe. Muf Dielen Schiffen, welche meiftens die Namen der bedeutenderen egyptifchen Stadte führen. berricht Ordnung und Reinlichfeit in hohem Grade. Das Liniene foiff Difr, ein Dreibedet von 130 Ranonen, foll fich burd Gine fachbeit und 3medmäfigfeit ber innern Ginrichtung befonders aus. geidnen. Sammetiche in befter Orbnung befindliche Ranonen, find mit Biffren verfeben. Jebod tabelt man bie Ginrichtung ber Bulvertammer, und ben geringen Saffungsraum bes Spitale. Das Tabafrauchen ift auf ben Schiffen verboten. Als das befteingerich, tete Soiff ber egyptifden Marine wird ber Mehalet Rebir bes trachtet; ein iconer 3meibeder mit rundem Spiegel, und 100 Ras nonen, fammtfich zweiunbbreißig Pfunber. Unter ben auf bem oberen Ded gefteuten Befdugen befinden fich 30 Raronaten. Bur Befagung batte es 1100 Mann. Man berechnet die Babl ber Manne fdaft nach der Ungabt ber Ranonen, namlich gebn Dann für eine: Doch ift ber Effettivftand meiftens farfor. 3m Berhaltniff aut Mannichaft gibt es aber ju wenig Offiziere. Die Matrofen find amar bubide Cente und jung, aber boch icon über die Jahre bins weg, in welchen man fich mit Leichtigfeit an eine Befchaftigung gewöhnt, welche fo viele Gewandtheit erfordett. Da bei ber egny, tifden Marine fein befonderes Ceefoldatenforps befieht, fo merben die Matrofen im Erergigium mit ber Mustete, bem Sabel und Der Lange unterwiefen. Bur Erhaltung ber Disgiplin wird noch Die Beitfchenftrafe angewendet, ber felbft die Offigiere, bom ameis ten Rapitan abwarts, unterworfen find. Doch fonnen biefe nur burd friegerechtlichen Spruch baju verurtheilt merden. Das Ine feben ber Offigiere bei ben Soldaten ift feinesmegs feft begrun. tet, und es berricht große Bertraulichfeit unter ihnen. Die Mann.

icaft icheint nur den mit goldenen Schnuren befesten Offiziersrod zu reipektiren; wird diefer abgelegt, so ift es mit dem Unseben vorbei. — Die Mannschaft erhält ihre ganze Bekleidung, und
die Offiziere die mit Goldschnuren besetzen Röde, vom Bice-Rönig, welche, wenn fie unbrauchbar werden, gegen neue ausgetauscht und Erftere ins Magazin abgeliefert werden.

An Sold, der febr eichtig bezahlt wird, erhält der Rapitän eines Linienschiffes monatlich 300 Thaler, die übrigen Offiziere verhältnismäßig weniger, die Unteroffiziere 157—200 Piaster (ober 22 ft. 53% fr. EM.) und die Matrosen 50—55 Piaster (oder 7 ft. 17%—8 ft. 1% fr. Befindet sich der Vice-Rönig zu Alexandria, so bringt er viele Zeit im Arsenale zu, und beaufsichtigt selbst die Arbeiten. Man hatibm eigens ein Zimmer dort eingerichtet, wo ser selbstäte belorgt. — Auf einem Sandhügel, in der Nähe des Pallastes, der sich auf der Halbinsel, im nördlichen Theile der Stadt befindet, ist ein Telegraph errichtet, der mit anderen zwischen Rosette und Kairo in Verdindung keht. In 45 Winuten tous nen Veschle nach letzterer Stadt gelangen. (Aug. Milit. Zeit. April 1837.)

20.) Serbifche Artilleries onle. Das Kriegswesen nimmt die Sorgfalt des Fürften Milosch von Serbten bes sonders in Anspruch. Die Gründung einer Artilleries Bildungsschus le ift seit längerer Zeit der Gegenkand seiner besonderen: Aufmerksfamteit, und die Ausführung diess Planes soll nunmehr katt has ben. Der Fürst hat, wie es heißt, bereits bestimmte Aufträge geseen, um die für diese neue Ankalt nöthigen militärischen Lehrer au erhalten. Auch ift der Guft von zwölf neuen Kanonen durch die fürstliche Shativerwaltung eingeseitet werden; wodurch die serbische Artillerie dann aus dreißig Geschützen bestehen wird. (Aug. Milit. Zeit. April 1837.)

21.) Einführung ber Sanbichube in ber frango, Alfchen Armee. Die gefammte Infanterie wird von nun an gu jeder Jahredgeit, und bei jeder Gelegenheit, mit alleiniger Ausnahme bes Exergirens und der Manöver, auf Befehl bes Königs Banbichube tragen. Sie follen von weißer Baumwolle, für die Artillerie aber von gegärbtem Leder gemacht werden. (Allg. Milit. Beit. Juni 1837.)

## Destreichische militärische

# eitschrift.

Gilftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1837.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.



## Ankündigung

## der Fortsetzung

ber

# östreichischen militärischen Zeitschrift

für bas Jahr 1838.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1838, ihrem in dem Umschlage jedes Seftes aussubrlich entwickelten Plane nach, fortgeseht. Die Redakzion ersucht, die Bestellungen baldigst zu machen; damit sie, nach denselben. die Stärke der Auflage bestimmen, und dann den Oruck so zeitig beginnen lassen bonne, daß das erste heft mit Anfang Janner 1838 erscheine.

Die Redaktion mird ben heften des Jahrgangs 1838 Sammlungen von Miszellen und Rotigen beigeben, welche die intereffantesten Neuigkeiten aus dem Gesbiete der militärischen und der hilfewissenschaften enthalsten sollen. Zuch wird sie den wesentlichen Inhalt der bedeutendien Aufläge ausländische militarischer Journale in ges

brangten Musjugen mittheilen. -

Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrgang von 12 Seften angenommen, und zwar mit 9 fl. 36 kr. Konv. Münzehter in Wien in dem Komptoir des öfteichischen Beodachters, — in den östreichischen Provinzen bei allen k. t. Postamtern für 12 fl. 24 kr. Konv. Münze, — in allen Buchhandlungen Deutschelands, für die hiesige Buchhandlung Johann Gotts helf Heubner, mit 12 fl. Konv. Münze.

Für die Berren Offiziere ber kaiferlich softs reich ifchen Armee besteht ber herabgesette, im vorhinein zu erlegende, Preis von fünf Gulben sech sunddreißig Kreuzer in Konvenzionsmunge. Die die ffäligen Bestellungen werden nur allein bei der Redakzion felbst, hier in Bien, angenommen, und können durch Regiment sagenten, und sonstige hiefige Bestellte, oder durch frankirte Brefe, geschehen.

Jene loblichen Regimenter ober Rorps, welche gehn Eremplare ber Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes

Etemplar frei.

Die Berren t. t. Mifitars, welche ihre Eremplare monatlich mit ber Briefpoft zu erhalten munichen, ha-

ben, wie bisher, augleich mit dem Oranumeragionsbefrage, für das gangiährige Porto: zwei Gulden 24 Kreuzer, — in Allem daher acht Gulden Konven-

gionsmunge'für ein Eremplar gu erlegen.

Die älteren Jahrgange der Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1836, dann der laufende Jahrgang 1837, find auf denfelben Begen und um die nämlichen Dreife wie der Jahrgang 1838 ju erhalten. - Das Inhalt 8. vergeichniß jedes einzelnen alteren Jahrganges befindet fich am Schluffe des zweiten und dritten Beftes des Jahrganges 1837, - und das miffenschaftlich geordnete Berzeichniß aller in ber Beitfdrift enthaltenen Auffate am

Schluffe des zwölften Beftes 1836.

Denjenigen Berren t. t. Militars, melde mehrere, verschiedene, altere Jahrgange von 1818 bis 1836 gugleich abnehmen, werden diefelben im berabgefebten Preife abges laffen. Es merden nämlich, bei ber gleichzeitigen 216= nahme von brei Sahrgangen, jeder derfelben gu vier' Bulden, - bei ber Abnahme von vier Jahrgangen jeder gu 3 ff. 12 fr., - und bei der Abnahme von funf, oder noch mehreren alteren Jahrgangen zugleich, jeder ju 2ft. 48 fr. Rony. Munge berechnet. In diefem Berhaltniffe toften dem-nach ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., - smei Jahrgange 11 fl. 12 fr., - brei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., fünf 14 fl., u. f. w.

Der Jahrgang 1821 ift bermalen vergriffen. Die Redaktion ift jedoch gefonnen, eine neue Auflage deffelben gu veranstalten, und diefe den Abnehmern mehrerer alteren Jahrgange um die eben angeführten, nach deren Ungahl

verschiedenen, Preise abzulaffen.

Die neue Auflage ber Jahrgange 1811, 1812 und 1813 besteht in vier Theilen, mit eben so vielen Karten und Dlanen. Der Inhalt derfelben ift im II. Befte 1837 auf den Seiten 225-226 angeführt.

Der Ladenpreis diefer vier Theile beträgt amolf Gulden Ronv. Munge. Die Berren f. t. Militars erhalten diefelben jedoch, bei der Redatzion, für 8 fl. Rony. Münge.

> Die Redakzion ber öftreichischen militarifden Beitfdrift.

Die Operazionen ber verbündeten Heere gegen Paris im März 1814.

Dargefiellt nach öftreichischen Originalquellen von Joh. Bapt. Och els, E. Major.

(Fortfegung.)

## Der 15. Marz.

Die Disposizion zur Fortsetzung ber Offenstve für ben 15. März war schon am vorhergehenden Tage in Tropes entworfen worden, und ber Kronprinz von Würtemberg hatte eine Abschrift berselben am 14. um vier Uhr Nachmittags in Nogent für bas III., IV. und wahrscheinlich auch für das VI. Korps, — ber Feldmarschall Graf Wrede für bas V. Armeekorps am 15. um halb fünf Uhr Morgens in Arcis erhalten. Dem General der Infanterie Graf Barklay de Tolly wurde sie um sechs Uhr Morgens zugeschieft. — Sie folgt hier im Auszuge:

"Nachdem bas VI. Armeekorps noch am 14. bie Shen von Saint Fereol und Mont les potiers befett hat, gegen Meriot, so weit es der sinkende Zag erslaubte, vorgeruckt ift, — und wenn der Feind in Folge beffen bis 15. Morgens bas Defilee von Nogent

raumt, und die Höhe von Meriot verläßt, so baß bas IV. Armeekorps ben bortigen Übergang frei hat, und die Pontonsbrude geschlagen werden kann; — bann soll bas VI. Armee korps links den Wald von Sordun besetzen, sich auf die Höhen von Gouair und le Plessis-Pigy, zur Vertheidigung berselben, aufstellen, und die Avantgarde so weit als möglich gegen Provins vorschieben, um genaue Nachrichten vom Feinde einzuholen. Hätte der Feind diese Stadt verlassen, so wird sie von der Avantgarde besetzt."

"Das V. Urmeekorps bricht am Morgen auf, und bezieht enge Kantonnirungen zwischen Chalantré la grande und Villenoxe. Dessen Avantgarde besetzt, zur Sicherung dieser Ausstellung, in der rechten Flanke den Wald von Traconne, und schieft, gleichmäßig mit dem Vortrab des VI. Armeekorps, Abtheilungen über Saint Martin des champs gegen Provins. Ein Streifkommando geht rechts nach Sezanne."

"Das IV. Armeekorps geht bei Mogent, fobald die Borstadt vom Feinde geräumt und die Pontonsbrücke geschlagen ist, über die Seine, und stellt sich, als Unterstützung des VI., auf die Höhe von Meriot. Auch sendet es Truppen langs dem rechten Ufer gegen Bray, um den Feind zur Verlassung bieses Ubergangspunktes zu nöthigen."

"Das III. Urmeekorps verfolgt feine Bestimmung nach Gens."

"Die II. leichte Division rudt nach Joigny vor."

"Das Sauptquartier bes Oberfelbheren Fürst Schwarzenberg kommt nach Pont fur Seine."-

Der Gen. b. Inf. Barklay be Tolly wurde aus ferdem aufgefordert, das durch die Borrückung des V. Armeekorps entblößte Arcis fur Aube durch einen Theil der Garden und Referven besetzen zu laffen, — und einen Theil der leichten Garde-Ravallerie, zur Beosbachtung des Feindes und Sicherung der rechten Flante, hinter Gen. Tettenborn in zweiter Linie aufzusstellen. —

In Aussührung dieser Disposizion traf ber Fürst' Moriz Liechtenstein mit der II. leichten Division in Joigny ein. Er hatte in Aurerre ein Streif-tommando zurückgelassen, um die dortige Gegend zu beobachten. Ein anderes wurde in Villeneuve le Roi (oder sur Yonne) aufgestellt, die Verbindung mit dem III. Armeetorps und dem Gen. Geslawin zu unterhalten. Ein brittes zu Avalon am Boisin gestandenes Streiftorps wurde einberusen, da die Rube in jener Gegend scheindar hergestellt, und in weitem Umstreise nichts vom Feinde zu hören war.

Der F3M. Graf Ignaz Gyulai traf am 15. Bormittags mit dem haupttheile des III. Armeekorps
in Gens ein, besetzte die Stadt und beide Ufer der
Yonne mit der Division Weiß, und stellte die Division
Fresnel links rückwärts in Maslay, Saligny, u. s. w.,
— die Division Crenneville rechts bei Saint Martin du
tertre auf. Die Avantgarde schickte ihre Patrullen links
gegen Saint Valerien, rechts gegen Champigny. Die
Vorposten hielten Collemiers, Gron und Saint Serotin besetzt. — Es war im Antrage, daß sich die Avantgarbe in Pont sur Yonne aufstellen, und am linken
Ufer des Flusses so weit als möglich vorrücken solle. Doch
kam es nicht zur Aussührung bieses Planes. — Gen.

Sie gabiten 10 Lobte, 94 Bermundete und 4 Ge- fangene. —

Die wechselseitige Kanonade über ben Fluß dauerste bis zum Abend. In der Nacht vom 15. auf ben 16. März wurde die Borftadt endlich vom Feinde geräumt. Marfchall Macdonalb, der für seinen linken Flügel von den sich gegen denselben vorbereitenden Angriffen der allierten hauptarmee große Gesahr befürchtete, fand es nöthig, seine Streitkräfte mehr zusammenzuziehen. Er gab es daher auf, noch ferners das rechte Ufer der Seine zur Deckung seines rechten Flügels besestz zu halten, und ließ durch Gen. Gerard die Brisgade Matere aus der Vorstadt von Nogent abrusfen. —

## 27. Das Gefect bei Lechelle.

Von ber Avantgarde bes VI. Armeeforps bielt am Morgen Gen. Rubiger, ber bei Gaint Martin de Chenetron aufgestellt mar, die Borposten in Chalantré la grande und Lechelle. Mit Tagesanbruch nabte aus ber Gegend von Geganne, über Billegruie, ber Gen. Treillard, ber Tags juvor mit zwei Reiter-Divisionen bort jenes ungunftige Gefecht gegen Raifaroff bestanden, auf feinem Rudjuge gur Armee. Das VII. Infanterieforys bewegte fic ebenfalls in biefer Richtung jurud. Rubiger ichatte biefe Infanterie auf 8000, die ihren Marfc bedende Reiterei auf 3000 Mann. Es tam jeboch nur zu leichten Scharmuteln, und die alliirten Borpoften raumten ledelle. Die feindlichen Rotonnen beachteten bie ruffifche Reiterei nicht weiter, fonbern marfdirten an ibr voraber, nach Provins. -

Gen. b. Rav. Rajeffsty jog Vormittags auch bas Infanteriekorps bes Fürst Gortschakoff aus feiner am 14. bezogenen Stellung binter bem Ranal von Courtavant, nach Billenope vor. Als endlich bie Dispofizion eingetroffen war, retognoszirte ber General um Mittag bes Feindes Stellung. Diefer hielt auf feinem rechten Flügel an ber Seine bamals noch bie Borftabt von Mogent und bas Dorf le Port, ferner bas Dorf Saint Nicolas, ben Bald von Gorbun, bie Boben von Fereol und Mogeaur, mit Infanterie eben fo befest, wie auf bem linten Flügel bas Dorf Lechelle. Bormarts des Balbes von Gordun ftand Reiterei. Ein bebeutenbes Reiterkorps mar auf ber Sochflache binter Saint Martin be Chenetron aufgestellt. - Die Bebingungen, an welche die Disposizion die Borruckung bes VI. Urmeekorps geknupft batte, waren also nicht erfüllt. Der Feind hatte die Boben von Meriot, die Borfabt von Rogent, nicht verlaffen. Das IV. Armees forps batte alfo bier ben Übergang nicht frei; bes Rronpringen Berfuch, benfelben zu erzwingen, mar fo eben miflungen, und bie Pontonsbrude fonnte baber nicht gefchlagen werben. Indeg waren Rajeffstys Rolonnen bereit, links gegen Meriot und ben Bald von Gorbun, - rechts gegen die Boben von Gaint Fereolund Nogeaur vorzuruden. Da murbe ibm bie Weisung bes Dberfelbheren überbracht: "bag noch vorber, um bie rechte Flanke und den Rucken bes VI. Urmeeforps gu fichern, eine Refognoszirung in ber Richtung gegen Provins gemacht werben folle." - Rajeffsky gab bem Grafen Pahlen Befehl, "bie noch übrigen Stunden bes Tages ju benüten, auf ber Strafe gegen Provins' vorzuruden, und fich möglichft genaue Kenntnig von

der Starte der hinter Saint Martin be Chenetvon und bei Provins aufgestellten feindlichen Truppen zu versichaffen."

Es kam jedoch zu keiner Rekognoszirung mehr; benn der Feind felbst schritt zum Angriff. Er brach aus der Mitte seiner Stellung mit bedeutender Macht gegen Pahlens Neiterei vor, wurde aber von dieser gesworsen, und bis zu den höhen hinter Lechelle verfolgt, auf welchen der Feind nun Geschütz zeigte. Russsische Patrullen, welche dessen linke Flanke umgingen, entdeckten hinter diesen höhen eine starke Neiter-Reserve mit vieler Artillerie. — Es war schon Abend geworden, als nochmals eine feindliche Kolonne über Lechelle vorrückte, und Rüdigers Stellung bei Saint Martin de Chenetron nahte. Sie wurde jedoch von dem russsischen Geschütze sie behaft begrüßt, daß sie sich eilends wieder hinter das Dorf Lechelle zurückzog. —

Mit Einbruch ber Nacht hatte bas VI. Armeekorps folgende Stellungen eingenommen: Gen. Graf
Pahlen mit der ganzen die Borhut bildenden leichten
Reiterei, und der Prinz Eugen von Würtemberg mit
dem II. Infanteriekorps standen rechts bei Saint
Martin de Chenetron. Gen. Fürst Schachosseh mit 2 Infanterie- und 2 Rosaken-Regimentern, besette links die Höhe von Saint Nicolas. Ge. Kürst Gortschakoss stand mit dem I. Infanteriekorps in der Mitte, auf den Höhen von Mont les potiers. Der Gen. d. Kav. Rajeffsky hatte sein Quartier in Billenore genommen.

Gen. Raifaroff fand mit bem Saupttheile bes Rofafentorpe in Gegann e. Er beobachtete bie Gegenb

über Tourneloup gegen Provins, in welche sich Treklard am Morgen mit seinen Truppen, von den Rosaten lebhaft verfolgt, zurückgezogen hatte; so wie im Rücken die Marne gegen Chalons und Epernay. Spåter sendete er ein Kosaken-Regiment nach Montmirail ab, welches durch seine Streispatrullen über die vermutheten Bewegungen der französischen Armee gegen Chateau Thierry und la Ferte sous Jouarre, so wie gegen Meaur, Runde einziehen sollte.—

Der Feldmaricall Graf Brebe ertheilte um funf Uhr Morgens, nachdem er die Disposizion bes Oberfelbherrn empfangen, bem Gen. b. Rav. Baron Fris mont bie Weifung, "bag berfelbe aus ber Gegend von Plancy mit ben 2 Divisionen Spleny und de la Motte, bann ber Reiter-Brigabe Bieregg, nach ben Boben von Billenore, bis Billiers aur corneilles, marfcbiren, fich bort in zwei Rolonnen aufstellen, weiteren Befehl erwarten, unterbeffen aber Streifparteien, wo möglich bis Villenore und Chalantré la grande, vorschieben folle. - Satte bei Frimonts Unbunft ber Feind feine Stellungen um Provins bereits geraumt, fo folle er bie Eruppen zwifden Billenoxe und Chalantre Rantonnirungen beziehen laffen."-Bu Frimonts Unterftutung wurbe die Reiter-Brigade Diet in Barbonne und Buenbes aufgestellt, und ichidte Patrullen gegen Geganne. Bon ber Infanterie-Divifion Rechberg wurde fpater eine Brigade von Arcis nach Unglure, bie zweite von Boué am Barbuife nad Plancy gefchickt, in welchem Orto Feldmarfchall Wrebe felbft bas Quartier nahm. - Die Brigade Schäffer wurde zwar von Tropes nach Arcis berufen, um die auf ben ichlechten Wegen nicht fortzubringenben ichweren Batterien ju becten;

aber fie blieb bamals noch in Tropes als Besatung ju-

Frimonts Truppen maren unter fich fo weit entfernt gelegen, daß fie fich erft bis neun Ubr Bormittags verfammeln, und ben Marich antreten tonn= ten. Der gerabe Beg von Plancy, am rechten fumpfigen Ufer ber Aube, über Boulages bis Anglure mar gar nicht, jener rechts über Coursemain nur für Infanterie, und febr beschwerlich fur Reiterei, - aber für Fuhrwerke, befonders Urtillerie, ebenfalls nicht gu paffiren. Frimonts Infanterie nahm also ben Weg über Courfemain, - bie Artiflerie und bie Gepackemagen ben weiten Ummeg rechts über Faur und Fresnon und Pleurs. Bu beren Bededung mußte auch bie Reiterei auf biefem Wege folgen. Es war foon balb fieben Ab en be, ale erft bie Spigen ber Rolonnen bei Billiers aux corneilles anlangten. Da, dem Bernehmen nach, ber rechts gelegene Balb Traconne ftark vom Feinde befett mar, ftellte Frimont feine Truppen in Ochlachtordnung auf, und erwartete fo ben Ginbruch ber Racht; worauf biefelben in bie Rantonnirungen abrudten: Bon ber Division Spleny 3 Bataillons in Billiers aux corneilles; - Ochwarzenberg Ub. lanen in Conflans und Esclavolles; - Rnesevich. Dragoner in Perigny und Villeneuve au Chatelot; - eine Infanterie-Brigade der Divifion be la Motte und bie Reiter-Brigade Bieregg bei Potangis und Montgenot; - die Reiter-Brigade Diet blieb in Barbonne und Gueubes. - Die Infanterie=Brigaden Bolkmann und Sabermann murben, weil fie ju fpat angekommen, fur biefe Macht ju Garon gelaffen. Die Borpoften liefen links vor Dilleneuve au Chatelot am Kanal von Courtavant über Montgenot an ben Rand bes Walbes von Traconne. Die Patrullen gingen nach Villenore und gegen Sezanne.

Die Garben und Referven zogen sich zwisschen Lesmont und Brienne enger zusammen. Eine Abtheilung besetzte die Stadt Arcis. Die russische leichte Garde-Ravallerie-Division unter Gen. Tschastitoss wurde, als Reserve für den in Sezanne stehenden Gen. Kaisaross, in die Dörfer Cauron, Courgansson, Euvy und Semoine verlegt. Gen. Tschalistoss stellte in jener Richtung eine Borpostenkette aus, welche rechts die Wege von Pont Saint Prix am Pestit Morin und von Vertus beobachtete, und sich links über Pleurs mit den Vortruppen des V. Armeekorps verband. Die in Brebant aufgestellte preußische Garede-Kavallerie deckte durch ihre Vorposten die rechte Flanke.

Das Sauptquartier bes Fürsten Schwarzens berg war in Pont fur Seine angekommen, und jene der drei Monarchen waren in Tropes vereint. —

Marschall Macbonald hatte die Absicht des Fürften Schwarzenberg, ihn mit bedeutender Macht ernstlich anzugreifen, erkannt. Er traf Anstalten, seine Streitkräfte zur bevorstehenden Schlacht zu vereinigen. Seine ganze Infanterie versammelte er vor Provins, die Reiterei bei Lechelle. Er gab dem Gt. Gerard Befehl, Bray raumen, und die dortige Brücke der Seine zerstören zu laffen. Eben so hatte er, wie schon erwähnt, die Verlassung der Vorstadt von Nogent angeordnet. Dem in Montereau ausgestellten Gen.
Pacthod trug edauf, wenn er von überlegener Macht

angegriffen wurde, sich nach Melun, ober noch weister über den Veres nach Brie Comte Robert, zuruckzusziehen. — Werde Gen. Allir es nicht mehr möglich finsben, sich bei Nem ours auf dem linken Ufer des Loing zu halten, so sollte er den Rückmarsch über Moret, oder bis Fontainebleau nehmen. — Den in Guignes gestandenen Hauptpark der Armee des Kaisers, und jesnen der unter Mackonald vereinigten Korps, ließ diesfer Marschall über den Veres und Brie Comte Robert nach Charenton aufbrechen. —

Aus feinem Sauptquartiere Pont sur Seine am 15. Marz um acht Uhr Abends erließ ber Feldmarsichall Fürst Schwarzenberg die Disposizion zur Fortsetzung ber Offensive für ben folgenden Tag. Sie lautet im Auszuge:

"Das VI. Armeekorpshat bereits Saint Martin be Chenetron besett. Daber ist zu erwarten, daß ber Feind das Defilee von Nogent verläßt. In dieser Poraussegung sahren die Armeekorps in der Ausssührung ber schon für den 15. erlassenen Disposizion fort. Um neun Uhr früh muß das VI. Armeekorps den Wald von Sordun besett haben; damit dann die Avantgardegegen Provins vorrücken könne. Diese trachtet, Gefangene zu machen, und Nachrichten vom Feinde einzubolen."

"Das V. Arme ekorps bezieht enge Kantonnirungen zwischen Billenore und Chalantré, besetzt ben Bald von Traconne, und schielt ein Streiffommando nach Sezanne."

"Das IV. Armeetorps schlägt bei Rogent, fo. balb ber Feind die Vorstabt verlaffen, eine Brude, —

schickt auf bem rechten Ufer eine Avantgarbe gegen Bray, um dieses Desilee von Feinden zu reinigen, — besett die Soben von Meriot zur Unterstützung des VI. Armeetorps, und bleibt mit dem Reste bei Nogent. Auch löset der Kronprinz die unter FME. Graf Anton Sarbegg vor Bray gelassene Avantgarde des V. Armeetorps ab, und diese Division rückt zu ihrem Korps ein."—

"Benn ber Feind aber, wider Bermuthen, in feiner Stellung halt, so muß bas VI. Arme estorps um zmölf Uhr Mittags in drei Angriffskolonnen bereit stehen: die erste rechts bei Saint Martin de Chenetron; die zweite links bei Fereol, und die dritte, zur Berbindung zwischen diesen Beiden, in der Mitte bei Foucheres."

"Um eben biefe Beit foll auch bat V. Arme estorps in zwei Rolonnen gestellt seyn: bie Erste mit ber Spige bießseits Billegruie; bie zweite auf ber Sobe von Billenore. Der Balb von Traconne bleibt zur Dedung ber rechten Flante, so wie Sezanne, besett."

"Das IV. Armeetorps macht gleichzeitig auf mehreren Punkten angemeffene Demonstrazionen. Bei sich ergebenben Vortheilen handelt baffelbe im Geiste der Disposizionen."—

Durch ein besonderes, an den Kronpringen von Wurtemberg zugleich mit biefer Disposizion abgehendes Schreiben murbe berselbe ersucht, "bas III. Arm ee-korps bergestalt weiter zu bewegen, daß es so bald wie möglich Pont sur Yonne erreiche. Bon dort aus würde basselbe Streifparteien sowohl gegen Montereau, als gegen Moret auf der Straße nach Fontainebleau abschiefen, und sich mit dem in Joigny stehenden BME.

Burft Morig Liechten ftein, jur Beobachtung bes Loing, in Berbindung fegen."-

Durch biese Maßregeln sollte die in der General-Disposizion vom 12. März für den er sten Fall: daß Napoleon, vom Feldmarschall Blücher geschlagen, gezgen Paris zurückweiche, — bestimmte Reihe von Bewesgungen zur Aussührung gebracht werden. — Da kundigten die wenige Stunden später im Hauptquartiere eintreffenden Nachrichten plöglich eine gänzliche Beränderung der strategischen Lage an. Es trat ein anderer, doch in der General-Disposizion vom 12. vorbedachter Fall ein. So mußten dann auch die Operazionen der Hauptarmee der neuen Lage angepaßt, und im Geiste jener mehrerwähnten General-Disposizion, die für den nun eingetretenen Fäll im Voraus sestgesen Beswegungen zur Aussührung geseitet werden. —

## Der 16. Marz.

Im Laufe ber Nacht vom 15. auf ben 16. Marg langten von allen Seiten jene wichtigen Nachrichten im Sauptquartiere bes Felbmarschalls Fürsten Schwarzensberg an, welche auf die ferneren Operazionen ber alliteten Sauptarmee so entscheibenden Einfluß nehmen mußten.

Der ruffische General = Quartiermeister Gl. Baron Diebitsch, schrieb am 15. März Abends acht
Uhr aus Brienne le Chateau an ben öftreichis
schen General=Quartiermeister FML. Graf Radenth;
"Der Gen. d. Inf. Graf Barklap de Tolly habe so
eben von dem Oberst La Roche ber königlich preus
hischen Garde=Ravallerie (aus Brebant) die Nachricht
erhalten, daß bessen Patrullenihm gemelbet, ber Feind

babe gestern Rheims wieder genommen. Da jedoch biese Rachricht, nach ben glücklichen Gefechten bes &M. Blücher, unwahrscheinlich zu senn scheine, so habe Graf Barklan bem Oberst La Roche befohlen, burch nochmalige Aussendung von starken Patrullen gewissere Runz be hierüber einzuziehen; die er alsbann sogleich dem Fürsten Schwarzenberg mittheilen wird."———"Da die Nachricht von der Einnahme Rheims nicht authenstisch sen, habe Graf Barklan nicht selbst darüber an den Fürsten Schwarzenberg rapportiren wollen, bis er die Bestätigung davon erhält."— Dieses Schreiben kam erst am 16. Bormittags in dem von Brienne zehn deutsche Meilen entlegenen Hauptquartiere Pont sur Seine an.

Won biesem Berichte bes Oberst La Roche hatte in gleicher Stunde ber Gen. b. Inf. Graf Barklap be Tolly aus Brienne bem Feldmarschall Graf Bres be die Mittheilung gemacht, und seine Zweisel an dem Falle von Rheims mit gleichen Worten wie Gt. Dies bitsch geäußert. Graf Wrede empfing diese Mittheilung in dem von Brienne nur fünf Meilen entfernten Arcis schon am Morgen bes 16., und schiefte bavon sogleich bem Fürsten Schwarzenberg eine Abschrift nach Pont sur Seine.

Am 16. Marzum zwei Uhrnach Mitternache war indeficon vom Gen. David off aus Chalons zu Pont fur Seine die Melbung eingelaufen, "daß Gt. Saint Prieft bei Rheims ein fehr scharfes Gefeche gehabt, und zum Rüdzug gezwungen worden, welchen er auf Berry au bac genommen, und sich dadurch mit ber schlesischen Armee in volltommene Verbindung gesethabe. Der Feind habe den Ungriff auf der Strafe von

Soissons ausgeführt. St. Saint Priest unterhielt bas Gefecht gegen die wiederholten Angrisse, die, wie man sage, vom Kaiser Napoleon selbst geführt wurden, bis zum Einbruch der Nacht. Um Mitternacht wurde die Stadt geräumt, und der Nückmarsch nach Berry au bac angetreten. Der Gt. Saint Priest sey bierbei schwer verwundet worden. — Der Feind dringe auf der Strassagegen Chalons vor; wo Davidost mit seinem aus I Ravalleries und 2 Infanteries Regimentern, mit 7 Kanonen, bestehenden Korps sich besinde. Der General sey gesonnen, sich erforderlichen Falles gegen Bitry zu ziehen, um die Parks, Pontons und Bagagen des schlessischen Seeres zu becken." (Siehe milit. Zeitsch. 1837; H. H., S. 309—310.)

Gen. Raifaroff überschickte die Meldung bes Rittmeisters Bechmann vom 15. aus Epernay, "daß ber Feind Dormans beseth habe, und gegen Epernay anrude. Er werbe fich auf Vertus, bann auf Champaubert, — Gen. Tettenborn auf Battry guruckziehen."

Um fünf Uhr Morgens bes 16. hatte ber zu Courganson aufgestellte General Tschalikoff, Rommanbant ber ruffischen leichten Garde Ravalleries Division, bem Feldmarschall Grasen Wrede eine Melbung des Gen. Davidoff aus Chalons vom 15. März Abends überschiett: "baß der Lettere, weil ihn der Feind von dem Rorps des Gl. Saint Priest abgeschnitten, Rheims und Epernan schon besetzt hat, und mit großer Macht, und besonders mit vieler Reisterei, gegen Chalons vordringe, sich gezwungen sehe, diese Stadt zu räumen, und daß er sich so eben auf Vitry zurückziehe." — Diese Melbung erhielt der Feld-

marfcall Wrebe erft Dachmittags, und fenbete fie bann fogleich wieder an ben Dberfelbherrn ab.

Enblich maren auch zwei Berichte bes Gen. Baron Tettenborn nach einander in bes Fürften Sauptquartier eingetroffen. Der Erfte, aus Epernan am 15. Marg um balb eilf Ubr Bormittags, meldet den Berluft von Rh eims, - Tettenborns Ruckjug nach Epernan, - bie Bewegung bes Feinbes gegen Seganne, und bie burch benfelben ausgeführte Befetung von Dormans, - bas. Unruden bes Feindes auf ber geraden Strafe von Rheims gegen Epernay. -Der Zweite, aus Bely'e am 15. Marg um eilf Uhr Rachts, meldet bas Gefecht, welches Tetten= born an biefem Sage bei Epernan bestanden, bie Raumung biefer Stadt, ben Rudgug nach Bel pe, und bie Musfagen ber Befangenen, bag Dapoleon von Rheims nach Chalons vorzuruden im Begriffe fteba: "obwohl Tettenborn hierüber noch nichts Gicheres melben tonne, weil feine feiner auf Chalons gefchickten Parteien bis jest noch jurudgetommen fen." (Giebe milit. Beitsch. 1837; B. III., G. 310.)

Auch lief an diesem Abend ein Schreiben bes Feldmarschalls von Blücher aus Laon, vom 12. Marz Morgens'zehn Uhr, im Sauptquartiere Pont sur Seine ein, welches den Rückzug Napoleons nach Soissons, deffen Verfolgung durch Gen. Czernistscheff, seine großen Verluste und ben übeln Zustand der französischen Truppen schilberte. (S. milit. 3. 1837; S. II., S. 158—162.) Das Schreiben Noß mit den Worten: "Ich rücke heute (ben 12. März) nach der Aisne vor. Bis morgen (13.) wird es sich entscheiben, ob der Feind auf Meaur oder auf Chateau Thierry

Soissons ausgeführt. St. Saint Priest unterhielt bas Gefecht gegen bie wieberholten Angriffe, bie, wie man sage, vom Kaiser Napoleon selbst geführt wurden, bis zum Einbruch ber Nacht. Um Mitternacht wurde bie Stadt geräumt, und ber Nückmarsch nach Berry au bac angetreten. Der Gt. Saint Priest sey hierbei schwer verwundet worden. — Der Feind bringe auf der Strassagegen Chalons vor; wo Davidoss mit seinem aus 1 Ravalleries und 2 Infanteries Regimentern, mit 7 Kanonen, bestehenden Korps sich besinde. Der General sey gesonnen, sich erforderlichen Falles gegen Vitry zu ziehen, um die Parks, Pontons und Bagagen des schlessischen Seeres zu becken." (Siehe milit. Zeitsch. 1837; H., S. 309—310.)

Gen. Raifaroff überschickte die Meldung bes Rittmeisters Bechmann vom 15. aus Epernay, "daß ber Feind Dormans besetht habe, und gegen Epernay anrude. Er werbe fich auf Bertus, bann auf Champaubert, — Gen. Tettenborn auf Battry guruckziehen."

Ilm fünf Uhr Morgens des 16. hatte ber zu Courganson aufgestellte General Tschalikoff, Kommandant der ruffischen leichten Garde Kavalleries Division, dem Feldmarschall Grafen Wrede eine Melbung des Gen. Davidoff aus Chalons vom 15. März Abends überschiett: "daß der Lettere, weil ihn der Feind von dem Korps des Gl. Saint Priest abgeschnitten, Rheims und Epernan schon besetzt bat, und mit großer Macht, und besonders mit vieler Reisterei, gegen Chalons vordringe, sich gezwungen sehe, diese Stadt zu räumen, und daß er sich so eben auf Witry zurückziehe." — Diese Melbung erhielt der Felbs

marfchall Wrede erft Machmittags, und fenbetefie bann fogleich wieder an ben Oberfelbherrn ab.

Endlich maren auch zwei Berichte bes Gen. Baron Tettenborn nach einander in des Fürsten Sauptquartier eingetroffen. Der Erfte, aus Epernay am 15. Marg um balb eilf Ubr Bormittags, melbet ben Berluft von Rh eims, - Tettenborns Rudjug nach Epernan, - bie Bewegung bes Feindes gegen Geganne, und die burch benfelben ausgeführte Befegung von Dormans, - bas. Unruden bes Feindes auf ber geraden Strafe von Rheims gegen Epernay. -Der Zweite, aus Bely'e am 15. Marg um eilf Uhr Racts, melbet bas Gefecht, welches Tettenborn an diesem Sage bei Epernan bestanden, die Raumung diefer Stadt, ben Rudgug nach Belve, und bie Musfagen ber Gefangenen, bag Rapoleon von Rheims nach Chalons vorzuruden im Begriffe ftebe: "obwohl Tettenborn hierüber noch nichts Sicheres melben tonne, weil feine feiner auf Chalons gefchickten Parteien bis jest noch jurudgetommen fen." (Giebe milit. Beitsch. 1837; B. III., G. 310.)

Auch lief an biefem Abend ein Schreiben bes Feldmarschalls von Blücher aus Laon, vom 12. Marz Morgens'zehn Uhr, im Sauptquartiere Pont sur Seine ein, welches den Rückzug Napoleons nach Soiffons, deffen Verfolgung durch Gen. Czernitscheff, seine großen Verluste und ben übeln Zustand der französischen Truppen schilberte. (S. milit. 3. 1837; S. II., S. 158—162.) Das Schreiben Toß mit den Worten: "Ich rücke heute (ben 12. März) nach der Aisne vor. Bis morgen (13.) wird es sich entscheiben, ob der Feind auf Meaur oder auf Chateau Thierry

marfdirt. Gin Marich auf Rheims, in ber hoffnung, ben Gen. Saint Priest zu schlagen, und über Spernap gegen Euer Durchlaucht Flanke vorzurüden, liegt nicht außer der Möglichkeit. Allein ich halte die französische Armee in diesem Augenblicke nicht für fahig, einen solchen Marsch zu unternehmen."—

Diefe verschiedenen Berichte, welche fo abweichenbe, meift unerwartete, jum Theil febr ungunftige Nachrichten enthielten, tamen nicht zugleich im Sauptquartiere bes Oberfeldherrn an. Gie folgten einander im Baufe ber Racht vom 15 .- 16. Marg und bes gangen folgenden Tages. Debrere berfelben, die um die Ditternacht bes 15 .- 16. Mary icon eingetroffen maren, gaben zu ber Vermuthung Unlag, bag Raifer Napoleon über Chalons, am rechten Ufer ber Marne binauf, gegen ben rechten Flügel ber Sauptarmee vorrücken wolle. Durch eine folche Bewegung batte ber Raifer bie rudwärtigen Berbindungen der Sauptarmee bebrobt. Der Relbmarfcall tonnte diefelben, in einem fo feindlich gefinnten Cande, ohne im Befit ber feften Punfte und eines geficherten Rheinüberganges zu fenn, feiner folden Gefahr aussegen. Er ertannte bie Moths wendigkeit, mit der Borrudung feiner Rolonnen gegen Provins inne ju balten, und die ferneren Bewegungen Napoleons in einer folden Stellung an ber Mube abzumarten, in welcher bie vereinte Streitfraft ber verschiedenen Armeekorps jum Biberftande auf die vortheilhaftefte Art ju verwenden mare; in der biefe Ar= mee abes auch fur ben gan, bag Napoleon bie Marne überschreiten, von dem linken Ufer diefes gluffes, in ber Richtung gegen Arcie vorruden, und die Bereini= gung mit Macdonalds bei Provins ftebender Armee

ausführen murbe, bemfelben fich mit erforberlicher fon- . gentrirter Rraft entgegenfegen tonne.

Den allgemeinen Operazionszweck zu erreichen, mare es bochft nothig gemefen, bie Bewegungen ber Sauptarmee und bes ichleficen Beeres in möglichft genaue Übereinstimmung zu bringen. Indef war bie weite Landftrede, welche zwischen biefen beiben Beeren lag, von ber Sauptmacht bes Raifers eingenommen, jebe gerade und nabe Berbindung feit vielen Tagen abgefonitten, und bie wechfelfeitigen Mittheilungen tonn: ten nur auf weiten Umwegen babin gelangen, wo fie fo febnlich erwartet murben. Gie famen bann immer bei bem einen Beere viel ju fpat an, als bag fich basfelbe in feinen Bewegungen nach folden, bereits veralteten Berichten über bie Lage bes anbern mit einiger Sicherheit batte benehmen tonnen. Denn bas, mas man auf folden Wegen, g. B. im großen Sauptquartiere vom ichlefischen Geere, erfuhr, bezog fich bann immer icon auf eine Lage beffelben, welche in ben feitber verfloffenen Sagen fich ganglich verandert baben tonnte. Go blieb bann immer ein weites gelb für mannigfaltige Bermuthungen offen, und auf folde mußten and im großen Sauptquartiere bie Dispofizionen mirtlich begrundet werben. Unter biefe Bermuthungen geborten g. B. bie Meinung, bag Rapoleon fich feither von Rheims nochmals über bie Besle, gegen Die Misne und Lette, in die linke Flanke bes fchlefifchen Beeres bewegt haben burfte, und bag eine zweite Dieberlage in ber Segend von laon bie Strafe folder Berwegenheit fenn wurde; ober bag ber Kelbmarfchall Blüder ben Sieg von laon und feine große Ubermacht bereits benütt haben werbe, bem Raifer Mapoleon über

bie Aisne und Besle ju folgen; baß er benfelben we= nigstens an ber Marne einholen, und ibm, - vielleicht am 17. ober 18. , - bort eine neue Ochlacht liefern murbe, beren Ausgang, aller Babricheinlichkeit gemäß, für ben Raifer bochft nachtheilig fenn burfte. Bur biefen gunftigen Sall mußte nun bie Sauptarmee' ihre Streitkrafte an ber Aube beifammen halten, und bereit fenn, jun Bernichtung ber feindlichen Sauptmacht fonell die Band gu bieten. Gollte aber ber Erfolg einer folden Odlacht an ber Misne ober Marne fich fur bas folefifche Beer nicht gunftig ermeifen, fo mar bann um fo mehr zu vermuthen, bag ber Raifer fonell am reche ten Ufer der Marne binauf, um die rechte Rlanke und in ben Ruden ber Sauptarmee, gegen Brienne vorbringen werbe, weil biefe Operagion bie leichtere und Rapoleons geringer Streitmacht angemeffenere gemefen ware. Für biefen boch möglichen gall mußte bann bie Sauptarmee um fo mehr in ber Verfaffung fenn, fonell genug bie Stellung bei Trannes zu erreichen, baburch ihre Komunikazionen , Magazine , Depots , Spitaler , Bufuhren , Berftartungstolonnen , Rheinübergangspuntte, u. f. w. ju beden, und fur biefe großen Intereffen, von welchen ber gange Erfolg bes Rrieges abbing, mit überwiegender Babriceinlichteit bes Gieges eine enticheibenbe Ochlacht ju liefern. -

Alle biefe Betrachtungen mußten, ba bie Begebenheiten so fehr brangten, schnell gemacht, und eben
so schnell ein fester Entschluß gefaßt werden. Wirklich
batte auch ber Oberfeldberr sich um zwei Uhr
nach Mitternacht bereits entschieden, als er an
ben Kaifer von Östreich durch einen Kurier einen turzen Bericht von ben in der ersten Melbung des Gen.

Davidoff enthaltenen Nachrichten über GL. Saint Priests Niederlage bei Rheims und bas Vordringen des Feindes gegen Chalons erstattete, und beisügte: "Den früher schon angenommenen Grundfägen gemäß, werz be ich die Truppen der Hauptarmee bei Trannes konzentriren, und verlege in dieser Absicht heute noch mein Hauptquartier nach Arcis sur Aube."

In Folge beffen murbe also eine zweite Disposizion für ben 16. Marg erlaffen:

"Das V. Armeekorps konzentrirt sich bei Arcis fur Aube, läßt aber seine Reiterei, zur Berbinbung und Unterstügung bes VI. Armeekorps, auf den Höhen von Faux und Fresnop. Diese Reiterei bleibt
in genauem Sinvernehmen mit Gen. Kaisaroff, der sich
in Fere champenoise aufstellt, und Sezanne beseth
halt. Gine Abtheilung leichter Reiter beseth Bitry le
français, um die Verbindung mit Gen. Davidoff zu
erhalten."

"Das VI. Armeetorps nimmt eine tongens trirte Stellung bei Mont les potiers."

"Das IV. Armee korps bleibt in seiner Stels lung und defest Pont fur Seine mit einer Brigade Infanterie, mit Reiterei und 2 Batterien."

"Das III. Armeekorps zieht fich auf der Strafe von Tropes zurud."

"Die Garben und Referven fongentriren fich zwischen Brienne und Bar fur Aube."

"Das Sauptquartier tommt nach Urcis."— Ebenfalls um zwei Uhr fchrieb der Oberfeldberr, bei Uberfendung diefer Disposizion, an ben Gen. b. Rav. Rajeffsty: "Erfinde es angemeffen, die weitere Vorrudung gegen Provins einzustellen. Das VI. Armeekorps habe die konzenkrirte Stellung auf ben Sohen von Mont les potiers so gestaltig zu nehmen, um leichte Angriffe mit Nachbruck zurückweisen, jedem Angriff eines-überlegenen Feindes hingegen durch einen Mückzug gegen Pont sur Seine ausweichen zu können. Es handle sich darum, den Feind durch keine voreilige Bewegung zum Borrücken einzuladen. Der Oberfelds berr rechne darauf, daß Gen. Najessch im Geiste dieser Unsicht handeln werde."

In berfelben Stunde forieb ber Fürst bem Ben. b. Inf. Graf Barklan be Tolly: "Es fen bem Grafen bekannt, daß fur ben Sall, ale die feindliche Sauptmacht fich gegen bie Sauptarmee wenden follte, ber Grundfat angenommen worben, unfere Gefammte Frafte bei Trannes zu verfammeln. Da nun die Dies berlage bes BE. Saint Prieft eingetreten fen, undber Feind auf ber Straße gegen Chalons vordringe, fo finbe es ber gurft ben Umftanben angemeffen, biefe Berfammlung bei Erannes auszuführen. In biefer Gemäß. beit erhalten die bier an ber Geine ftebenden Korps bie nothige Beifung, in einer folden vorbereitenden Aufstellung beute ju bleiben, bamit fie, bei naberer Aufklarung ber feindlichen Bewegungen, auf ben genannten Sammlungepunkt unverweilt gezogen werben tonnen."- "Der Graf folle bie Garben und Referven, nach ber vorliegenben Ubficht, fo zwifden Brienne, Doulevent und Maifon tongentriren, bag fie in einem Mariche die Stellung von Trannes erreichen tonnen."-

Bu gleicher Beit wurde dem Oberftlieutenant & i v. to vich bes Pontonniertorps befohlen, "ben Pontonstran fogleich nach Mery marichiren, und bort auffahren ju laffen, — fechs bis zehn Pontons aber augenblicklich nach Plancy zu fenden, auf daß mit diefen daselbst auf bas schnellmöglichste eine Brucke geschlagen werbe.

Nach Absendung dieser Disposizion und der sie bes gleitenden Schreiben, — in dem zweiten Theile der Nacht, bis zum Morgen, langte zu Pont sur Seine der schon angeführte Bericht des Gen. Kaisaroff, und um ne un Uhr Bormittags die zweite Meldung Davidosffs (durch Gen. Tschalitoss) an, in welcher dieser General die vom Feinde wirklich ausgeführte Bessehung vom Chalons anzeigte. Um eben diese Stunde waren aber auch Meldungen vom VI. und IV. Arsmeetorps angelangt, "daß der Feind das Desilee von Nogent verlassen."— Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg gab nun, um diese rückgängige Bewegung Maczendus zu benützen, eine dritte Disposizion schweses donalds zu benützen, eine dritte Disposizion schweses und Raisarosse Kosaken:

"Die Avantgarbe bes VI. Armee for ps ruckt gegen Provins und Saint Martin bes champs vor. Prinz Eugen Burtemberg besetzt den Bald von Sordun, — der Rest des Armeetorps die Höhen von Mont les posiers und Saint Fereol. Das Hauptquartier beffelben bleibt heute in Villeneuve au Chatelot."

"In Nogent wird die Brude geschlagen. Das IV. Arm oet orp & schidt auf bem rechten Ufer ber Seine eine Abtheilung von Meriot gegen Bray, um das bortige Defilee von Feinden zu reinigen. Der Saupttheil bes Korps bleibt in seiner Stellung auf bem linzen Ufer, besetht Meriot und bas Desilee von Rosgent."

"Gen. Raifaroff steht heute bei Fere champenoise, halt Sezanne stark beseth, schiett von diesem Orte Patrullen und starke Parteien gegen Montmirail, Epernay, und auf ber Strafe von Arcis gegen Chalons, und halt sich in steter Verbindung links über Villenore mit dem VI., rechts gegen Arcis mit dem V. Armeekorps."—

Mit ben übrigen Korps wurde feine Beranderung angeordnet, und ein um neun Uhr Bormittags über bie julett eingelaufenen Delbungen, und bie, benfelben gemäß, durch die britte Diepofigion angeordneten Bewegungen, an ben Raifer von Oftreich erftatteter Bericht fagt nur allein in Bezug auf bie ameite Disposizion von zwei Uhr nach Mitternacht: "baß bie II. leichte Division in Joigny, — bas III. Urmeeforps in Echellons auf ber Strafe von Gens gegen Tropes, - bas V. Urmeeforps kongentrirt bei Arcie ftebe, und Faur und Courganfon befest balte, - Ben. Raifaroff, außer feinter in ber britten Disposizion angegebenen Bestimmung, auch noch rechts mit bem in Batry ftebenben General Baron Tettenborn in Berbindung fen, - bie Garden und Referven zwischen Brienne, Doulevent und Bar fur' Mube tongentrirt . finb." ---

Sier folgen bie Bewegungen, welche bie versichiebenen Theile ber Sauptarmee, — nach diesen dreien benfelben in gewiffen auf einander gefolgten Zeitabstansben, im Laufe ber letten Nacht und des Tages, jugetommenen Dispositionen, — am 16. Marz wirklich aussgesubrt haben.

Die II. leichte Division bes FMEts. Fürst Morit Liechtenstein stand ju Joigny.

Auch bas III. Urmeekorps mar in ber erften Balfte bes Lages in und um Gens fteben geblieben. 839. Graf Gpulai erhielt durch feine Patrullen Delbungen, bag ber Feind ju Montereau und Montargis thatigst an Berschanzungen arbeite; - und bag bes Gen. Alix bei Memours aufgestelltes Rorps auf 10,000 Mann angewachsen sen. - Um balb breillbr Mach= mittags traf ju Gens ein Befehl bes Kronpringen von Burtemberg ein, vermög welchem bas III. 21rs meetorps fogleich ben Marich nach Eropes antreten, und noch an diesem Sage mit feinem Saupttheile bis binter Billeneuve l'Urcheveque gelangen, bie Avantgarbe-Divifion Crenneville aber fic bis Pont fur Banne jurudziehen folle. Gen. Gestamin muffe bie Dedung von Gens übernehmen, - bas würtembergifche Regiment Jager ju Pferde von Pont fur Jonne, Gifo und Michery nach Thorigny jurudmarfdiren, und fich bann mit Erenneville auf ber Strafe nach Erones vereinigen." - Babrend F3M. Graf Gyulai bie Befehle an feine Truppen jur Musführung diefer Disposigion fcreiben ließ, traf jedoch ein Begenbefehl des Kronprinzen ein, nach welchem das III. Armeeforps, Ben. Geslawin und die Jager ju Pferde in ib= ren bamaligen Stellungen verbleiben mußten. -

Erst eine Stunde nach Mittag murde bie Pontonsbrucke oberhalb Nogent vollendet. Ein Insfanterie-Regiment des IV. Armeetorps besetzte sogbann die jenseitige Borstadt, die sogleich in Bertheis digungestand gesetzt, und ein kleiner Bruckentopf angelegt murde. — Der Kronpring war im Begriff, mit

einigen Ravallerie - Regimentern auf bas rechte Ufer ber Geine überzugeben. Er wollte eine Borrudung über Gouaix gegen Everly ausführen. Bu gleicher Zeit follte am linken Ufer ber FME. Graf Unton Sarbegg einen Scheinangriff auf Bray unternehmen. Der Kronpring hoffte, burch biefe jufammenwirkenden Bewegungen ben Feind gur Raumung jenes wichtigen Punttes zu nothigen. Da erhielt ber Kronpring eine Melbung aus Saint Martin be Chenetron vom Pringen Eugen von Burtemberg: "baß Graf Pahlen mit bem größten Cheile feiner Divifion bei biefem Orte, - nur eine Infanterie-Brigade und 4 Estabrons auf ber Bobe von Saint Fereol, - Ben. Boraisty mit feinen Rosaken vor Meriot ftanben. Der Feind halte aber ben Bald von Sorbun noch mit 4 Bataillons, 10 Estad= rons und 2 Ranonen (nach frangofifchen Angaben mit ber Divifion Dubesme bes II. Rorps Gerard) befett."

Der Kronprinz begab sich nun felbst nach Meriot, welcher Ort bisher von den Kosaken nur beobachtet war, und rekognoszirte die feindliche Stellung. Er fand, daß der Weg nach Bray am Fuße der feindlichen Stellung vorbeilief, und daß also auf demselben eine Diversion gegen diese Stadt nicht ohne Gesahr unternommen werben konnte. — Der Kronprinz blieb nun mit dem Hauptteil des Armeekorps bei Nogent auf dem linken Ufer stehen. — Indeß hatte der Feind schon am Nachmittage die Stadt Bray geräumt, jedoch die Brücke über die Seine abgebrochen, und in der Vorst abt am recheten Ufer 300 Mann mit 2 Kanonen aufgestellt. FME. Graf Anton Harbegg besetzt die Stadt mit dem Batails lon, welches ohnehin zum vorgehabten Scheinangriff in Bereitschaft gestanden. — Am Abend ließ der Kronpring

Meriot wirklich befegen, und bennoch eine Abtheislung gegen Bray hinabziehen, um ben Keind zu nosthigen, auch die am rechten Ufer liegende Borftadt zu raumen.

## 28. Gefechte bei Lechelle, Cormeron und Lunay.

Der Gen. b. Rav. Rajeffely empfing in Villenore nach fechs Ubr Morgens eine Melbung bes auf bem linken Flügel bes VI. Armeetorps aufgestellten Gen. Fürst Ochachoffsty: "bag ber ihm gegenüberftebende Feind fich zurückzuziehen beginne. Mogents Borftabt babe berfelbe geräumt, und fich bei Meriot aufgeftellt; fo daß Infanterie ben bie Boben fronenden Bald befest bielt, und neben bemfelben einige Estadrons mit 2 Ranonen fanden." - Dem die zweite Dispofi gion begleifenden erlauternden Ochreiben bes Oberfeldberen zu Folge, batte Rajeffety Unftalten getroffen, im Ralle ber Reind einen Ungriff mit überlegener Dacht unternahme, fich jurudgugieben; aber nicht auf bem Bege nach Pont fur Geine, weil biefer febr beschwerlich war; fondern auf der Strafe gegen Arcis. Auf jene Melbung Schachoffelys über ben beginnenden Rudzug bes Feinbes, glaubte Rajeffety, zwar bie weiteren Befeble bes Oberfeldberen einholen und abwarten zu muffen, beorberte indeg jedoch Ravallerie, bem Feinde nachzuziehen. Graf Pahlen mit ber Avantgarbe stand vor Saint Martin be Chenetron, - Eugen Burtemberg mit feinem Korps ju beffen Unterftubung binter jenem Dorfe, - Burft Gortichatoff auf ben Soben bei Mont les potiers, und Rurft Schachoffsty auf jener von Chalantré la grande. Eine

frangösische Nachbut, auf 8000 Mann geschätzt, (nach frangösischen Ungaben die Infanterie-Division Leval und bas Ravalleriekorps Milhaud), hielt in der Fläche vorwärts Lugrand und Luboin; deren Vorposten standen links in einem Wäldchen bei Lechelle und Cormeron, rechts in dem Walbe von Gordun.

Nach Empfang ber britten Disposizion volljog ber Gen. b. Rav. Rajeffely ben burch biefelbe angeordneten Bormarich eines Theiles bes VI. Armeeforys. Er ließ um funfilbr Dachmittags auf bem rechten Flügel ben Pringen Eugen gegen Lechelle und Eunav vorruden. Auf dem linten Rlugel foll te Ben. Rurft Schachoffsty den Bald von Gordun gewinnen, und bann bem Feinde in die rechte Flanke fallen. - Pring Eugen ließ burch ben Gen. Rebritoff, mit einer ftarten Rolonne Uhlanen und Rofaten, ben Part von la Souffaie umgeben, und ber Ben. Milbaud mit feinem Reitertorps forte biefe Bewegung nicht. Dann ructe ber Pring mit feinen zwei Infanterie-Divifionen, benen bie Ruraffier-Brigabe Leontieff folgte, swiften bem Parte und bem Dorfe Lechelle vor, welches bie frangofifden Bortruppen raumten. Dad feche Ubr wurden die frangofischen Lirailleurs auch aus bem Dorfe Cormeron vertrieben. - Ben. Leval ließ die feinen rechten Flügel bilbenbe Infanterie-Brigabe Maulmont vorruden, daffelbe wieder ju nehmen. Die Tirailleurs warfen fich in bas Bebolge, welches bie Flace beberricht, um ben Ruffen bas Borbringen über ben Bach Richebourg zu mehren. Maulmont nahm Cormeron, erbielt fich eine Stunde in beffen Befit, und batte feine Brigabe binter bem bortigen Ravin ausgebehnt. Aber gegen fieben Ubr unternahm Pring Gugen einen

neuen Angriff; bas Dorf wurde von ben Ruffen nochs mals erobert, und die Brigade Maulmont zurückgeworsfen. Dieselbe wurde von anderen, links vom Gehölze aufgestellten Truppen aufgenommen, welche ihr Geswehrfeuer mit ben Kartätschenschüffen einer Batterie von sechs Kanonen vereinigten, um die ruffische Kolonne aufzuhalten. Bur Unterstützung seines geschlagenen rechten Flügels ließ Leval nun auch den linken, oder die Brigaden Montfort und Chaffe; vorrücken.

Gegen bas Dorf Eunan, welches ber Feind fehr ftark mit Infanterie befest hielt, hatte Prinz Eugen icon um fecht Uhr ben Angriff mit Geschüßfeuer bez ginnen laffen. Die ruffische Infanterie brang jedoch gar balb bem Dorfe naber. Es entspann sich ein heftiges Mustetenfeuer. Die französischen Batterien wichen weister zuruck.

. Indeß fab ber Pring nun die gange Divifion Leval und bas Reiterkorps Milbaud fich gegenüber aufgestellt, und immer ichloffen fich frifde, aus ber Gegend von Provins berbeigeeilte Truppen benfelben an. Ochon batte ber Feind über zwanzig Gefduge ins Feuer gebracht. - Der Pring murde baburch im Borrucken gebemmt. Much fam links bie Rolonne bes Fürsten Ochachoffs-En nicht zum Boricein. Denn ber Ungriff auf ben Balb von Gorbun mar miflungen, und die miderholten tapfern Unftrengungen biefer Rolonne maren an bem bartnädigen Widerstand ber Division Dubesme gefcheitert. Bur rechten Sand aber mar ber vom V. Urmeeforps auf den Wald von Traconne auszuführende Ungriff, nach ber burch bie zweite Dievofizion eingetretenen Abanderung, gang unterblieben. - Der Pring batte auf feinen Rall mehr eine entscheibende Bemegung aussuhren können, ba foreben bie einbrechenbe Macht ihn nothigte, bem Gefechte ein Ende zu machen. Beide Theile bivouakirten auf dem Punkte, wo fie sich zulest geschlagen hatten. Aber in der Nacht befahl Gerard der Division Duhesme, den Wald von Gorbun zu verlaffen, und zog sich naber gegen Provins zuruck.

Der Felbmaricall Graf Wrebe batte bes Oberfelbheren erfte am 15. Marg um acht Uhr Abends erlaffene Disposizion am 16. um balb fünf Ubr Morgens in Plancy erhalten. Derfelben gemäß, ertheilte er bem Ben. b. Rav. Baron Frimont ben Befehl, "mit ben Divisionen Spleny und be la Motte und ber Reiter-Brigade Bieregg auf die Bobe von Billenore vorzuruden, fich dort in zwei Rolonnen aufzuftel-Ien, und weitere Unordnung ju erwarten. Im Falls ber Beind aber feine bisberige Stellung icon verlaffen batte, follte er wieder Rantonnirungequartiere zwifchen Billenore und Chalantre la grande beziehen." Bur Unterftubung diefer Bewegung blieben die beiden Infanterie-Brigaden der Division Rechberg dort fteben, wohin fie am vorigen Abend gelangt, und zwar bie erfte Brigade Pring Rarl in Unglure, die zweite Gen. Maillot in Plancy. -

Gen. b. Kav. Baron Frimont hatte fich in zwei Rolonnen: gegen Villenore und Villegruie, in Marsch gesett: bie Kavallerie über les Blanches, die Infanterie über Potangis. Schon hatte sich die Infanterie Nachsmittags bei Montgen ot aufgestellt, als Frimont gegen Abend ben Befehl erhielt, nach Arcis zuruckzumarschiren. Es war nemlich bie zweite, aus Pont

far Seine am 16. um brei Uhr Morgens abgefdicte Disposizion bem &M. Graf Wrebe in Plancy um zwölf Uhr Mittags jugetommen. In bem nun an Frimont erlaffenen Befehl jum Rudmarich über Potangis, wies Graf Wrebe benfelben an, von ber Infanterie bie Divifion de la Motte in Champ Fleury, die Brigade Bolfmann in Galon, die gesammte Reiterei bei Faur und Freenon aufzustellen, mit ber Division Spleny aber gu Arcis einzutreffen. Die fpate Tageszeit und bie große Entfernung ließen nicht erwarten, bag biefe Truppen eber als tief in ber Dacht in biefer neuen Aufftellung eintreffen konnten. &D. Wrede ließ die Division Rech. berg nach Berbiffe und Billiers gurudziehen. Gein Sauptquartier nahm er in Alibaubiere. Die Divifion Spleny und bie übrigen mit Frimont bis Villenore gelangten Truppen festen ben Rudmarich über Dotane gis und Faur die gange Racht fort.

Der Ben. b. Inf. Graf Barklay be Tolly batte fein Sauptquartier in Arcis fur Aube genommen. Die Garben und Referven murben auf beiden Ufern ber Aube fo verlegt, baf fie in einem forgirten Marfche Bitry erreichen konnten. Die vorwarts Urcis ju Dailly ftebende preußische Barbe - Ravallerie-Brigade des Oberft La Roche bielt Poften in Sommepuis und Commejous, und fchickte ihre Patrullen nach Biery und gegen Chalons. Gen. Tichalikoff mit ber ruffifden leichten Barbe = Ravallerie = Divifion ftand noch immer, als Referve fur ben in Geganne und Fere campenoife aufgestellten Gen. Raifaroff, in Courganson, ber Bortrab berfelben in Gommefous. Deffen Patrullen gingen rechts nach Bitry, Batry, Bertus, und gegen Chalons, - links bis Pont Bfr. milit. Beitfd. 1837. IV.

Saint Prix am Petit Morin, — um jebe Bewegung bes Feindes zu bewachen. Es standen ferner hinter dieser Linie an beiden Ufern der Aube bis gegen Pougy und Lesmont das dritte Grenadierforps in Champigny, die preußischen und babischen Fußgarden in Luistre, das fünfte Gardeforps zu Rameru, die erste Kürassier-Division zu Donnement, die dritte Kürassier-Division zu Gaint Etienne sous Barbuise, — die Artillerie in den Dörfern langs dem Flusse, von Champigny bis Saint Leger sous Brienne vertheilt.

Gen. Kaisaroff rudte Nachmittags von Sezanne gegen Montmirail vor. — Gen. Tettenborn ftand hinter dem Somme soudé bei Belye, später bei Coole. —

Die Sauptquartiere ber brei Monarchen waren biefen Sag noch in Ero yes, - jenes bes Fürsten Schwargenberg in Pont fur Seine. -

## Der 17. März.

Um bie Mitternacht vom 16. bis 17. Marg wurbe bie Disposizion für ben nochsten Lag im Sauptquartier zu Pont sur Geine entworfen, und ber Burft schickte bieselbe gegen zwei Uhr Morgens an alle Korpstommandonten ab. Sie lautete, wie folgt:

"Die Garben und Referven konzentriren fich in der für den 16. März angetragenen Stellung.

— Das VI. Armeekorps halt das Defilee von Nosgent besetz, und echellonirt sich bis Mery, — das IV. Armeekorps auf dem halben Bege nach Tropes, — das V. Armeekorps auf dem linken Aubestlfer bei Arcis. Das III. Armeekorps zieht sich naber gegen Tropes. — Die Borposten des V. Armeekorps stellen

fich bei Mailly auf, und fegen fich in Berbindung mit ben Generalen Kaifaroff und Tettenborn."-

Diese Disposizion ging von folgenden zwei Grundlagen aus: 1) Die Sauptarmee so in Bereitschaft zu
haben, auf daß mit derselben, bei gunstigen Erfolgen
bes schlesischen Seeres, eine fraftvolle Offensive ergriffen werden könne; — 2) wenn aber an der Aisne unglückliche Ereignisse einträten, und der Feind, von
Chalons ber, in die rechte Flanke der Sauptarmee operiren wollte, die gesammten Streitbräfte, ohne Sinderniß, in der Gegend um Trannes zu vereinigen.

Erft am Ubend bes 17. Marg fam im Sauptquars tiere Pont fur Geine ein an Gurft Ochmargenberg geridtetes Odreiben bes &M. von Bluder, aus gaon vom 16. Marg um gwölf Uhr Mittags, an. Diefes enthielt, - außer ber furgen Wieberholung ber Borgange bei Rheims, - nur folgende neue Dach. richt: "Morgen tommen meine großen Berftartungen aus den Niederlanden an. Die Lebensmittel=Rolonnen, wodurch ich auf gebn Sage Berpflegung bei mir fubre, find bereits beute eingetroffen, und fegen mich in ben Stand , die Offensive wieder ju ergreifen."- Mit biefen Worten ichlog jenes Schreiben. Der Sag, an meldem, und die Urt, wie die Offenfive ergriffen werden wurde, maren nicht angebeutet. Much fehlte jede Aufflarung, marum die in des Feldmarfchalls vorbergebenbem Schreiben, aus laon am 12. Marg um gebn Ubr Morgens, gegebene Buficherung: "3ch rude beute noch an bie Miene vor;" - nicht erfüllt worben. - Eine Bewißheit wenigstens murbe burch biefes Schreiben gewonnen: bag man im großen Sauptquartiere Unrecht gehabt hatte, bei Entwerfung ber Dispofizionen vorauszuseigen, &M. Blücher habe am 13. ober 14. seine Operazionen begonnen; er werde am 16. auf Napoleon gestoßen seyn, und ihm am 17. Marz eine Schlacht liefern. —

In ben erften Stunden biefes Tages ichien im Sauptquartiere ju Pont fur Seine noch bie Meinung vorzuherrichen , bag ber Raifer Napoleon mit ber Befitnahme von Epernan und Chalons nicht einen Ubergang ber Marne, und die Borrudung von biefer Geite gegen bie Mube, beabsichtige. Man bielt bie Befetung jener beiben Stabte fur eine Geitenbewegung, bie, mit geringer Eruppenmacht, wohl nur gur Dedung ber' Flanke unternommen, - auch feine unmittelbaren weis teren Folgen haben burfte. Much ber Ben. d. Inf. Graf Barklay de Tolly theilte biefe Unficht. Da bie in Epernan' und Chalons eingeruckten frangofifchen Truppen burd ein auffallend icuchternes Benehmen fich ben Infchein gaben, bag fie febr fcmach, und nur gur Bertheibigung jener Doften bestimmt fepen, fo bielten alle jur Beobachtung ber Marne aufgestellten allirten Generale eine offenfive Operazion Mapoleons über bie Darne gegen bie Mube fur unwahricheinlich. Gie glaubten eber, bag Rapoleon fich wieber gegen bas ichlefische Beer wenden murbe. Der RM. von Bluder batte fcon am 15. fein Beer jum Empfang bes Raifers bei Laon, Craone und Corbeny vereint, und erwartete ebenfalls beffen Borruckung, von Rheims über Berry au bac, in jener Stellung bis jum 18. Marg. (Giebe; bie öftreicifche militarifche Beitschrift Jahrgang 1837 III. Beft, auf Geiten 310-317.) Mur der Oberbefohlshaber gurft Odmargenberg-theilte biefe Buverficht nicht. Aus seinen Disposizionen geht es klar hervor, baß er in jenen Tagen seine Streitkräfte zur offensiven Borruckung sowohl links gegen Provins, Nangis, Melun, Fontainebleau, als rechts gegen Chalons und Witry,— zur stehenden Vertheidigung der Seine und Aube,— endlichzur Deckung seiner unentbehrlichen Kommunikazionen mit dem Rheine durch eine rückgangige Bewegung nach Trannes, in gleicher Bereitschaft hielt. Der Fürst wußte, aus diesen einander entgegengesetzten Bewegungen mit strategischem Scharsblick immer schnell jene zu wählen, und deren Aussührung zu beginnen, welche den sich so oft andernden Umständen angemessen waren, und die gewünschen Erfolge mit größter Wahrsschlichkeit herbeizusühren versprachen.

In ber Musführung ber Disposizion langte ber Ben. b. Rav. Baron Frimont mit feinen Truppen bes V. Urmeeforps, nach einem bochft beschwerlichen Mariche von mehr als breißig Stunden, um Mittag bes 17. Mark bei Ur cis an, wo er hinter bie Mube jurud ging. FM. Graf Brebe ließ nun auf ben Boben bes linken Ufers ber Aube, zwischen Arcis und Charny, ben größten Theil bes Urmeetorps aufftellen. Es murben 3 bftreichische Bataillons bes Regis ments Erzbergog Rudolph in Die Stadt Arcis gezogen, und jur Bertheidigung ber Mauern bestimmt, bie Regimenter Knefevich Dragoner und Ochmargenberg Ublanen in Le Mesanil la Comtesse und Saint Etienne aufgestellt. Ein baierifches Chevauleger = Regiment hielt die Borpoften in Mailly, beobachtete bie Strafen von Nitry, Chalons, Bertus und Geganne, und ficherte bie Berbindung mit Gen. Rai-faroff.

Die Barben und Referven verfammelten fich zwischen Lesmont und Barfur Mube. Gen. Tichalikoff, mit ber leichten Barbe = Ravallerie-Divifion, ließ am fruben Morgen bie preufischen Poften in Brebant und Commepuis ablofen, und einen folden rechts in Margerie aufstellen. Deren Patrullen gingen nach Ditry, Saint Digier und gegen Chalons, unterhielten bie Berbindung rechts mit dem preugifchen Doften in Chatillon fur Broude, links mit jenem Raifaroffs in Commefous. Der Saupttheil bivouafirte bei Braux le Comte. - Der Oberft La Roche jog mit der preufifchen Garde : Ravallerje ins Bivouat bei Montierenber, ftellte Poften in Chatillon und Braucourt auf, und ichidte Patrullen nach Bitry und Gaint Digier. - Die britte Ruraffier-Divifion, mit ihrer reitenben Urtillerie, rudte in enge Rantonnirungen bei De re thes en Rothieres, - das britte Grenadierforps, mit feiner Artillerie , in das Bivouat bei Cafficourt an ber Boire, und eine Brigade mit einer Batterie befeste rechts Ronan. - Das fünfte Barbeforps und bie preußifchen und badenfchen Buggarben gingen inbas Bivouak nach la Rothiere und Dienville, - bie erfte Ruraffier-Divifion nach Erannes, und ibre reitende Artillerie in die naben Dorfer , - die Referve : Artiflerie nach Ur conval und ben benachbarten Ortichaften. Das Sauptquartier bes Gen. b. Inf. Grafen Barklan de Tolly wurde in Brienne le Chateau genommen.

Ben. b. Kav. Rajeffsky kam mit einem Theile bes VI. Urmeekorps zu Pont fur Seine an. Graf Pahlen bedte mit ber auf ber Höhe won i Meriot aufgestellten Borhut Nogent, wohin Prinz Eugen Burtemberg von Saint Martin be Chenetron sich zuruckgezogen hatte. Den in ber Nacht vom Feinde geräumten
Bald von Sorbun hatte Fürst Schachoffsty besetz,
und seine Kosaken verfolgten die weichenden Franzosen,
die nun auch die Höhen von Lechelle verließen. — Nachmittags melbete Graf Pahlen: "Der Feind halte sich
vorwarts Provins nur mit einer schwachen Arrieregarde.
Die Hauptmacht sey gegen den Fluß Morin abmarschirt."

Der Kronpring von Burtemberg batte bie Disposizion um vier Uhr Morgens empfangen. Er blieb mit ber Infanterie : Brigade Mifani und etwas Reiterei fo lange in Mogent fteben, bis Pring Eugen Burtemberg von Gaint Martin de Chenetron bort ankam. Das bei Gifh und Michern aufgestellte reitenbe Jager: Regiment bielt Bran befest, nachdem ADRC. Graf Anton Sarbegg mit feiner Division auf Mern abmarfdirt mar, und follte bort fo lange bleiben, bis Pring Eugens leichte Reiter baffelbe ablofen murben. Die Infanterie-Brigade Pring Sobentobe und eine oftreichische Ruraffier-Brigade blieben, bis zur Ablöfung burch die Ruffen, bei Pont fur Geine fteben. Der Rronpring marfcbirte fobann mit bem IV. 20mm e et or ps fo weit gegen Trones jurud, daß er am 18. nothigenfalls Pont de la Buillotiere erreichen fonnte. Gein Sauptquartier nahm er in les Greg. Die Truppen lagerten eben bort, bann bei Echemine und Saint Martin de Bosnan. -

Es war icon halb brei Uhr Machmittags, als ber Befehl bes Kronpringen in Gens eintraf, "baß

bas III. Armeekorps fogleich aufbrechen, und bis Billemaur, bie Division Crenneville bis Billeneuve l'Archeveque, gurudmarfdiren, - Gen. Geslawin bie Beobachtung ber Donne übernehmen, und bie Berbindung mit ber II. leichten Division unterhalten folle, die der &ME. gurft Moriz Liechtenstein auf ber Strafe gegen Dijon jurudführen werbe." - Der K3M. Graf Gyulai tam mit ben Divisionen Weiß und Bresnel nur bis Billeneuve l'Archeveque, und ließ biefe Truppen bort enge Kantonnirungen beziehen. Er wollte nach Mitternacht wieder aufbrechen, und am 18. bis acht Uhr Vormittage Willemaur erreichen. &MC. Crenneville gelangte von Saint Martin bu tertre nur bis Gens, wo auch Ben. Geslawin eintraf. &DR. Moriz Liechtenstein, ber in Joigny ben Befehl Gnulais erft am Abend erhielt, ging auf ber Dijoner Strafe gegen Saint Florentin zurud, das er am 18. Marz erreichte. -

Bis zum Nachmittage hatte ber Oberfelbherrschere Rachrichten erhalten, daß Napoleons Sauptsmacht schon vor zwei Tagen bei Rheims versammelt war. Da nun die Franzosen Chalons, und die andern Übergangspunkte an der Marne abwärts, beseth hielsten, so war es möglich, daß Napoleon von Rheims entweder über Berry au bac gegen das schlessische Seer, oder über Chalons in die rechte Flanke der Sauptarmee operiren werde. Dieses veranlaste den Fürsten, den rechten Flügel des Seeres zur Vorrückung gegen die Marne zu bestimmen, und daher solgende Disposisjion für den 18. März zu erlassen:

"Das V. Armeekorps tongentrirt fich zwischen

Rameru und Alibaubiere, und beseth bie Punkte Bessigneur bei Faur, — Vatry bei Buffy, — l'Eftree und Fere hampenoise. Der Haupttheil der Avantgarde marsschitt auf Somme sous forgues; beren Unterstützung stellt sich bei Mailly auf. — Das Armeekorps besorgt, wenn es nöthig ist, die Deckung der Brücke bei Arcis, und FM. Graf Wrede behält in dieser Stadt sein Quartier."—

"Die Garben und Referven kantonniren zwischen Dommartin, Jaffeines und Saint Denis. Gen. b. Inf. Graf Barklay de Tolly nimmt sein Quartier zu Pougy."

"Das VI. Armeekorps konzentrirt fich zwisichen Charny und Billette auf bem linken Ufer ber Aube."

"Das IV. und III. Armeekorps, Gen. Seslawin und Fürst Moriz Liechtenstein sichern die Gegend von Pont fur Seine bis Joisgny."

"Im Falle eines Rudzuges werden fich das. III. und VI. Arm eekorps über Tropes ziehen; mahrend Sen. Geslawin von Pont fur Yonne und Sens auf der Straße von Chatillon zurückgeht, und die Berbindung diefer beiden Armeekorps mit der II. leicht en Divifion unterhalt. BME. Fürst Moriz Liechtenstein nimmt mit der Letteren von Joigny ben Rudzug über Montbard, in der Richtung gegen Dijon."—

In bem Begleitungsschreiben biefer Disposizion an FM. Brede fagt ber Fürst, "daß biefe neue Dislostazion bes rechten Flügels gewählt worden, in ber Lage zu sepn, um beis bes Feindes Borrückung von Chalons gegen Bitry bemfelben entgegen zu gehen."

In jener an ben Gen. b. Inf. Graf Bartlan be Tolly wird nur, nach Angabe ber neuen Kantonnirungen ber Garden und Reserven, der Zweck berselben im Allgemeinen angedeutet: "um von dort denselben biejenige Richtung zu geben, die auf die ferneren Operazionen am zweckmäßigsten abzielt."

Um so aussubrlicher entwickelt ber Oberfelbherr in ber Begleitung an ben Kronpringen von Burztemberg ben Zwed ber neuen Aufstellung bes rechten Flügels zur Borruckung: "Auch selbst in dem Falle, daß ber Feind seine Operazion gegen Norden (Laon) wensben sollte, wurde ber Oberfelbherr biese Korps (bes rechten Flügels) nach Umständen aus dieser Stellung zu anderweitigen Operazionen bewegen." — Dann folgt die nähere Bestimmung der Korps des linken Flüzgels, welche hier im Auszuge mitgetheilt wird.

"Go lange die Korps Macdonald, Qubinot und Gerard fich zwischen ber Geine und Marne halten, fann ber Oberfelbherr ben Kronpringen nicht an fich gieben. Er ertheilt ibm baber bie Bestimmung, vereint mit bem III. Urmeetorys, bem Ben. Geslawin und Fürst Morig Liechtenstein, Die Begend von Pont fur Geine bis Joigny ju fichern. Bei ber Borrudung bes rechten Flügels wird es bie Aufgabe bes Rronpringen fenn, die bei Provins aufgestellte feindliche Armee, wenn er berfelben nicht an Starte überlegen ift, fo im Schach ju halten, daß fie fich nicht mit ber Sauptmacht Ravoleons vereinigen konne. - Burbe Macbonalb aber bem Rronpringen guvorkommen, nämlich früher ber Marne zueilen, um jenfeits bes Fluffes feine Bereinigung mit Napoleon ju bewirken ; - fo foll ber Kronpring einen von ibm binreichenb erachteten Theil feiner

Truppen jur Sicherung ber Geine jurudlaffen; bamit ber Reind nicht ju einer offensiven Unternehmung über bie Seine, in ben Rucken der Operagionen der Sauptarmee, eingelaben werbe. Den Saupttheil feiner Truppen aber foll ber Kronpring auf ben fürzesten und beften Begen gegen Urcis fubren, und mit bemfelben bann ben linken Flügel ber Sauptarmee bilben. Die im Beifte biefer Disposizion nothigen Unordnungen gu treffen, wird bem Kronpringen überlaffen. - Burbe bann ber an ber Geine juruckbleibende Theil ber Truppen des III. und IV. Armeekorps, wider Bermuthen, boch jum Rudjug genothigt, fo batte berfelbe nach Tropes ju gefchehen. Gen. Geslawin batte bann noch in Pont fur Donne ju bleiben, und die Berbindung rechts mit ben auf Tropes gurudgiebenben Truppen, auf ber Strafe von Gens über Chatillon, - links mit ber II. leichten Division ju erhalten. Diefe murbe ber Fürst Morig Liechtenftein, ber an die Befehle bes Rommanbanten ber an ber Geine baltenben Truppen ju meifen mare, von Joigny über Montbard in ber Richtung nach Dijon guruckführen."

Indessen hatte Marschall Macho nalb im Laufe bes 17. März jene ruckgangigen Bewegungen ausgeführt, die er schon am Abend bes 16. nach den Gesechten bei Lechelle, Cormeron und Lunan beschlossen hatte, Er befürchtete sehr, daß Fürst Schwarzenberg den größten Theil der Hauptarmee zu einem entscheidenden Angriff gegen ihn verwenden dürste. Bon den Ereignissen bei Rheims, Epernan und Chalons scheint er noch nichts erfahren zu haben; da ihm die Rosaten die Berbindung mit der Marne abgeschnitten hatten. Folglich ahnete er

auch ben bevorftebenden Bug bes Raifers über biefen Blug gegen bie Mube nicht. Much bie Disposizion bes allierten Oberfelbberen von ber Mitternacht bes 16 .- 17., - welche ibm, indem fie ben Rudgug nach Eropes anorbnete, bie vollige Freiheit feiner Bewegungen wiebergab, und fur jest bie Gefahr eines gegen übermacht zu bestehenden Rampfes entfernte, - fonnte er nicht abnen. Er hatte nur ben &3M. Graf Syulay in feinem Ruden bei Pont fur Yonne und Gens, ben Rronpringen von Burtemberg bei Bray und Nogent in feiner rechten, bas Rofatentorps Raifaroff bei Seganne und gegen Montmirail in feiner linten Flante gefeben, und in ber Fronte maren ibm in ben letten Tagen Rajeffety mit bem VI. Armeeforps, auch Frimont mit einem Theile bes V. gegenüber geftanben, binter welchen er bann noch Brede mit bem Refte bes V. Armeetorps und Bar-Han be Tolly mit ben Garben und Referven anrudend vermutbete-

Daher war Macbonald am Morgen bes 17. Marz gegen drei Uhr mit seiner Sauptmacht von Provins aufgebrochen, und marschirte zuruck in die Stellung bei Maison rouge, ben rechten Flügelzu Donnemarie, den linken bei Eucharmop. Seine ganze Reiterei hatte er bei Nouilly zusammengezogen, damit sie den Marsch becke, bessen Störung durch die Alliirten er so sehr, — aber da die Offensive bereits aufgegeben worden, ganz irrig besurchtete. — General Gerard lagerte mit dem II. Infanteriekorps als Nachhut hinter Provins, und sollte die besurchtete Vorrückung der Alliirten auf der Sauptstraße, so wie durch die obere Stadt, nach Thunlichkeit erschweren und verzögern. — Raiser Navoleon war an diesem Lage mit einem

Theile ber Barben in Epernan angetommen, mo er, - Marfchall Ren mit feinem Rorps in Chalons, bie Racht gubrachten. Bom folefifden Deere ftanben am 17. Abends noch immer, wie am 15., vier Korps rechts in Rantonnirungen um Laon, zwei links bei Craone und Corbeny (Giebe ber militarifden Beitschrift 1837 III. Seft auf Geiten 310-317). Der Raifer batte alfo bem Feldmarfcall Bluder einige Marfche abgewonnen. Er hoffte, von biefer Geite nicht mehr in ber Ausführung feines weit aussehenden Planes geftort ju merben. Diefer hatte jum 3med, die allierte Sauptarmee in ibrer rechten Rlanke ju überfallen, ober die Linie an ber Mube ju burchbrechen, die links an ber Geine hinab bis an die Donne ftebenden Armeekorps von dem rechten Riugel abzuschneiben, jene Rorps in ihrem Streben nach Biebervereinigung einzeln zu ichlagen, - bie Sauptarmee burch Bedrohung ihres Rudens jum eiligen Ubjug aus ber Champagne nach Burgund ju nothigen, und baburch fich von ber Salfte ber gegen ibn operirenben allierten Streiterafte auf langere Beit ju befreien. -

(Die Fortfegung folgt.)

## 11.

## Feldzug in Neapel und Sizilien in den Sahren 1734 und 1735.

Mit Benützung öftreicifcher Originalquellen.

Won Sauptmann Seller bes f. f. Generalquartiermeifterstabes.

(Soluf des erften Abichnittes.)

Im freien Felbe gab es jest nichts mehr zu thun. Es erübrigte nur noch die Bezwingung der festen Plate; wozu der Insant auch einen Theil seiner in Apulien operirenden Truppen bestimmt hatte, der noch am 27. Mai den Rückweg nach Neapel antrat. Jest erst konnte man die schwachen Blockabekorps von Capua und Gaesta verstärken, und vor Lesterem die Belagerungsarbeisten beginnen. Schon am 1. Juni zog Oberst Leoni mit einer Truppenabtheilung aus den Thoren der Hauptsstadt, um das Kastell von Aquila zu erobern, und einige Tage später schlug der Generallieutenant Herzog von Castro pignano mit 6 Bataillons und 8 Geschlegen dieselbe Straße ein, der mit Pescara's Unterwerfung beaustragt worden war.

Als ber FM. Caraffa am 3. April die Sauptstadt raumte, ließ er von ben 16 Bataillons und 11 Grenadier-Kompagnien, welche feine gesammten regularen Streitkidfte bisten, 15 Bataillons und 10 Grenabier-Kompagnien als Besagungen ber festen Punkte zurud; bas heißt mit andern Worten: er gab schon
bamals Alles verloren. Diese Truppen waren
nachstehendermaßen vertheilt worden:

Capua.

Beifter Infanterie 2 Bat.

Gölblin " 3,

Oneilly " 2 "

Schmettau " 1 " Lotbringen " 2 "

Grenadiere 6 Komp.

Busammen . . 10 Bat. 6 Gren. Romp. nebft einem Detaschement unberittener Kavallerie ber Ruraffer-Regimenter Pignatelli und Roforczova. Die husaren hatte,—wie wir gesehen haben,—ber FML Graf Traun dem Fürsten Caraffa zuruchsenden muffen. Der Stand dieser Garnison betrug um jene Zeit ungefahr 6000 Kopfe.

Saeta.

Beifter Infanterie 1 Bat.

Schmettau " 1 "

Monteleone "

Bufammen 3 Bat., nebst 150 unberittenen Ruraffieren, ungefähr 1650 Röpfe.

Pescara.

Oneilln Infanterie 1 Bat.; etwa 400 Mann.

Die Ochlöffer u. Forts ju Meapelu. Baja.

Ochmettau Infanterie 1 Bat.

Grenadiere . . . 4 Romp.

Busammen beilaufig 700 Mann.

Nach dem Willen des Infanten follten die schwach besetzen Festungen Gaeta und Pescara belagert, bas besser botirte Capua aber bloß enge blockirt werden. Aquila und Civitella del Tronto hoffte er, würden dann schon von selbst fallen.\*)

Bir baben gefeben, bag ber Generallieutenant Bergog von Caftro pignano im Anfang Junimit 6 Bat. und 8 Gefchuten (ungefahr 3500 M.) von Reapel abmarfdirt mar, um bas wichtige Des cara ju belagern, vor welchem Plate fich ungefahr um biefelbe Beit (6. Juni) vier fpanische Rriegsfahrzeuge aufgeftellt batten. Um 20. Juni langte bas Belagerungeforpe vor ber Feftung an, und folog felbe ungefaumt auch von der Candfeite ein. Daß eine 400 Mann farte Befatung, binter halbzerfallenen Mauern, bem achtmal ftartern Gegner feinen bedeutenden Widerftand entgegenfegen merbe, ließ fich erwarten. Nach Abweifung ber erften bloß for= mellen Aufforderung gur Übergabe, eröffnete ber Belagerer am 25. Juni die Laufgraben; benn es lag ibm Ufles baran, biefen Plat in feine Gewalt zu bekommen, um bie taglich aus ben faiferlichen Erblanden ermarte: ten Berftartungen unter bem Ben. Grafen Galler an einer gandung in diefer Begend ju binbern.

<sup>\*)</sup> Das Rastell in Aquila, welches der Rommandant Fürst Eruccoli durch drei Monate mit einer schwachen Garnison gegen die Blockade-Truppen des Oberst Leoni muthvoll vertheidigte, ergab sich erst um die Mitte Septembers. — Rurz vorher war auch das nur äußerst schwach besette Bergschloß Civitella del Tronto in spanische Bande gerathen.

Das Bombarbement begann am 6. Juli. 2m 10. Buli murben bie Breichebatterien gegen die Bollmerte Gan Vitale und Gant Untonio eroffnet, welche aber, ibrer Entfernung wegen, nur eine geringe Birtung hatten. Die Spanier unterhielten ein bergeftalt lebhaftes Feuer, bag fie ichon am 22. Juli, aus Dangel an eifernen Projektilen, in mehreren ihrer Batterien bie Steinmorfer aufzustellen gezwungen maren. Um 2. August, - also neununddreißig Tage feit Eroffnung ber Laufgraben, - war Pescara teines langern Widerstandes fähig; um so mehr, als ber Belagerer mit bem oberirbifden Ungriff auch den Minentrieg verbunden batte, bem die Bertheidiger auf feine Beife begegnen konnten. Die feindliche Artillerie batte vier gangbare Ballbruche (im Baftion Gan Bitale, nabe auf der Rurtine gegen den fluß bin, an einer glante bes Bollwerkes Gant Untonio, und bei ber fogenannten Cifterna) geoffnet; beren einer fo bequem mar, bag ibn felbit die Ravallerie batte ersteigen konnen; und feine Abschnifte waren vorhanden. "Binnen zwei Tagen," - fo lautete bas vom Rommanbanten, bem Urtilleries . befehlsbaber Major Borbas, abverlangte Gutachten,-"konne der Feind die lange und fcmache Berbindungsmauer zwischen ben Bollmerten Sant Untonio und San Criftoforo öffnen, und zwar um fo leichter, als folche von teinem Puntte ber Umfaffung aus bestrichen merbe; man fen burchaus nicht im Stande, ben verschlammten Sauptgraben zu vertiefen, Die Brefchen aufzuraumen, und Traverfen ju errichten; benn es mangle an Urbeitern. Mur 480 Köpfe (Infanterie und Ravallerie) fenen noch vorbanden, worunter taum 330 bienftfabig maren; wo im Gegentheile ber Zeind abermals eine Ber-Oftr. milit. Beitfc. 1837. IV.

startung erhalten habe, und ben Sturm anlegen konne, sobald es ihm beliebe. Wie die ausgehobene Erde schlies gen lasse, werde der, unter dem Bolwerk San Vistale angesette Mineur spätestens binnen zwei Tagen laden. Die Verbindung zwischen beiden Theilen der Festung mittelst der Brücke, sey durch das Feuer der spanischen Schiffe zerstört worden; die Garnison durch eine 44tägige ununterbrochene Anstrengung gänzlich erschöpft, der größte Theil des Geschützes unbrauchbar, die wenige Bedienungsmannschaft theils getöbtet oder verwundet und erkrankt; der Auszug übrigens bekannstermaßen so niedrig, daß er allenthalben eine Leiterersteigung zulasse, und man sich mit Recht wundern dürse, wenn die Belagerer die nun keine solche verssucht hätten."\*)

Der Rommanbant, Oberst Marialva, zwar ein 75jähriger Greis, aber noch in ungeschwächter Mannstraft, schien sich schwer für die Ubergabe zu entschließen. Gin alter treuer Diener feines Raisers, war er mit beffen ersten Scharen im Jahre. 1707 in bas König-

<sup>&</sup>quot;) Wir, bedauern aufrichtig, daß sich unter den zu Gebot gestandenen Quellen kein ordentliches Belagerungs-Journal findet; denn ein solches würde manches Licht über die Wissenschaft des Angriffs fester Pläze verbreiten, und zeigen, in wie weit selbe zu jener Zeit den Spaniern bekannt war. Wir dürsten vielleicht hoffen, auch Manches Neue in Bezug auf die Vertheidigung zu ersahren; denn der ganze Vorgang war hier sons derbar, und fast möchte man sagen beispiellos. Zu was so viel Auswand an Zeit und Mitteln, um einen im schlechtesten Justand besindlichen Plat zu bezwingen?

reich gekommen, und hatte nun, durch fast volle 27 Jahre, den ehrenvollen Posten eines Kommandanten der Festung Pescara bekleidet. Er kannte genau des Plates große Schwäche, überhaupt dessen ganze Mangel, aber auch bessen Wichtigkeit, besonders in den das maligen Zeiten, und er war ihm durch einen so langen Aufenthalt fast lieber geworden, als sein älterliches Haus an den Ufern des Duero. Eros den Gebrechen, welche in der Regel vom Alter unzertrennlich sind, hatte er dis zu diesem Tage die gewohnte Weise streng beobachtet, und alle vierundzwanzig Stunden die Runde in der Festung gemacht.

Mur erft, als ihm bas Offizierkorps ber Befagung bie bringendften Borftellungen gemacht, es nicht aufs Außerste ankommen zu laffen, entspracher den bestimmten Borschriften seines hofes: nicht bas Unmögliche erzwingen zu wollen, und unterzeichnete mit naffen Augen bie Rapitulazion, vermöge welcher Pescara am 2. August sich ergab, nachdem bie Garnison erlangt hatte, mit allen Kriegsehren abzuziehen, und auf spanischen Schiffen nach ben kaiferlichen Erbstanden übergeführt zu werden. Alls an diesem Tage der Kommandant mit 330 Köpfen aus ben Thoren der Fesstung zog, war auch das letzte Bollwerk ber Abruzzen gefallen.

Mur brei Tage fpater ergab fich Gaeta. Bekanntlich mar biefer Plat icon feit halbem April blockirt. Erft
als ber Gieg bei Bitonto ben Spaniern gestattete, den
in Apulien stehenden Truppen eine andere Bestimmung
zu geben, wurde um die Mitte Juni das Blockabekorps unter bem Berzog von Liria verstärkt, und man
schritt zu ben Borbereitungen ber Belagerung, worun-

ter die Eroberung ber Borftabt Borgo bi Baeta obenan Stand. 216 ber Bergog von Montemar zur Leitung ber Belagerung felbit eingetroffen mar, murben in ber erften Salfte bes Juli die Laufgraben eröffnet. Der Un= griff gefchab vom Monte fecco berab, reichte fast über bie gange Erbjunge, und war befonders gegen bas landthor, die Bollwerke Gan Giacomo und Sant Undrea, bann bie fcmache Umfaffungemauer neben ber Batterie Buon cammino gerichtet. Die Approchen liefen in Bidgade bis faft an ben guß bes Glacis, und ihre Berftellung geborte unter bie beschwerlichften Arbeiten biefer Urt; benn ber Boben mar entweber bloger Bellfand, ober nachter Felfen. Bedauern muß man baber allerbinas, bag ber fonft so wurdige Kommandant R3M. Graf Zattenbach meber bie erforberliche Rraft, noch Renntniffe batte, die Bertheidigung geborig zu leiten, welche bochft planlos war. Das Feuer aus der Feffunggeschah gerftreut, bald bier, bald bort, und blieb obne Wirkung; benn bie Bebienung für 60 volltommen jum Dienfte ausgeruftete Gefdute beftand aus fpanifchen Überläufern und ben Rommanbirten ber Infanterie, weil es, - wie wir fruber gefeben baben, - burchaus an beutiden Artilleriften gebrach, und bie Buchfenmeifter ber Magional-Artillerie fich ju bienen weigerten, und in die Kirchen verkrochen, aus denen der Reftungskommanbant fein Mittel fanb, fie bervorzubolen.

Am 22. Juli eröffnete eine Batterie von 8 Morfern ihr Feuer gegen die Festung; seit 31. Juli aber
wurde solche aus 85 Kanonen und 24 Mörfern beschoffen. Die spanische Artillerie that täglich 80 Schuffe aus
jeder Kanone, konnte aber, trot dieses anhaltenden
Feuers, doch nur die gemauerten Brustwehren und

Schießscharten, nebst etwas an ben Estarpen, zerfteren. Aber die Belagerten errichteten weber Kontre-Batterien, noch stellten sie das Beschädigte wieder her. Wer nicht im Dienste stand, lag in bombensicheren Unterkünften, — bas heftige Bombardement scheuend; und der Angreifer war auch bereits von der rein passiven Vertheidigung so sehr überzeugt, daß die Sappeur-Arbeiten häusig ohne die sonst gebräuchlichen Deckungsmittel vorgenommen wurden. Nur Einmal versuchte die Besatung mit unbedeutenden Kräften einen nuglosen Ausfall. Was vermochten ungefähr tausend Mann an Streitbaren ges gen eine zwölffache übermacht!

Um bas Bergnügen und ben Ruhm zu haben, ben Plat unter feinen Augen fallen zu feben, verfügte fich Don Carlos gegen bas Enbe ber Belagerung felbst dabin. Ohne hoffnung auf Entfat, und bei ben bestimmten Borschriften bes hoffriegsrathes: "wenigstens bie Befatung zu retten," glaubte FBM. Tattenbach, sich für eine Kapitulazion entscheiben zu muffen; obschon kein Wallbruch eröffnet, ja noch nicht einmal ber bebedte Weg verloren war.

Allein seit die Belagerer, außerhalb Borgo, ungefähr 40 Klafter vom Ufer, im Meer felbst, aus verfenkten Raften und Faschinen, eine Batterie auf 18
Kanonen erbaut hatten, beren Brustwehre aus Fasfern errichtet worden war, und damit die Batterien
Conca, Fico und Capelletto hart drängten, hatte die
Artillerie des Bertheidigers dieser Batterie gar kein
Feuer entgegengesett, sondern selbst die ihrgegenüberstehenden Geschütze auf den Werken ruhig durch selbe
gerstören lassen, ohne solche auch nur zurückzuziehen.
Überdieß glaubte der Festungskommandant, daß, da

bie Bruftwehren theilmeise eingefturzt, fein Gefchig bemontirt, und bie Befahung vor bem Bombarbement nirgends hinreichend gesichert, zubem durch eine fast zweimonatliche Unspannung ihrer Kräfte außerst abgemattet und niedergeschlagen war, er es auf keinen Stutm ankommen laffen burfe, und ber Augenblick gekommen sen, wo ihm feine Instruktion bie Übergabe bewillige.

So ging Gaeta am 6. August für Oftreich verlos ren. Die am Lage der Kapitulazion noch 865 diensts bare Köpfe zählende Garnison zog mit allen Kriegssehren ab, und wurde nach den öftreichischen Erbländern übergeführt. Hundert Kanonen, zwei Mörser, nebst einer zahlreichen Munizion, sielen in die Hande des Insfanten.\*)

Am langsten behauptete fich Capua. Bir haben oben gefeben, baß biefe Festung seit 9. April, obgleich nur unvollftändig und der Stärke ihrer Garnison nicht entsprechend, auf beiben Ufern eingeschlossen war, babie Blockabetruppen kaum bei 6000 Mann gablten, und die Besahung nicht viel weniger ausmachte. Nach den Erfolgen des Infanten in Apulien und dem Einrücken der bort gestandenen spanischen Truppen, wurde der

<sup>\*)</sup> Sanz so wie bei Pescara, tritt auch hier der Fall ein, daß sich unter den Alten kein Belagerungs-Journal, überhaupt gar nichts findet, was eine mehr als oberflächliche Darstellung zu liefern gestattete, die wir meist aus der bloßen Diensteskorrespondenz zusammentragen mußten. — Das Bat. heister befehligte der Oberstlieutenant Wegel, das Bat. Schmettau der Major Dimmener. Nebst F3M. Tattenbach befanden sich noch GM. Baglianes und Oberst Haslinger daselbst.

Generallieutenant Graf Marfillac peauftragt, biefe Einfoliegung ftrenger ju machen, und ju biefem 3mede angemeffen verftartt. Graf Marfillac mar ein alter Freund und! Waffenbruber des FME. Grafen Traun. Gie batten icon in fruberen Rriegen jufammen gebient, und in Ginem Belte gefchlafen, fo wie fie andererfeits bas fonberbare Schicffal erlebten, wechselseitig einer bes anbern Gefangener gemefen ju fenn. Aber biefe Freund. icaft bielt teinen von Beiden ab, ihre Pflicht im ftrengften Ginne bes Bortes ju erfüllen. Marfillac nabm fein Sauptquartier in bem eine Stunde von ber Reituna entlegenen volfreichen Ganta Maria maggiore. Spater jeboch murbe biefer Oberbefehl getheilt; auf bem rechten Bolturno. Ufer befehligte bann Generallieutenant Pozzo blanco gu Tutuni; auf dem linken aber blieb Marfilac 211 Santa Maria.

Graff Traun gab sich lange ber schönen Soffnung bin, bag ein so wohlhabendes reiches Land bem Raiser erhalten und ein Entsatsorps aus der Lombardie gesens bet werden murbe, weshalb er Alles aufbieten zu mußsen glaubte, um Capua in jenem Stande zurückzustels len, in welchem er solches übernommen hatte.

Die erste Operazion des Grafen Marfillac mar die Gerstellung einer Schiffbrude oberhalb des Plates zur Berbindung beider Ufer. Solche murde unterhalb der Mühlen von Treslisco an dem Orte: il Ferenzano über den Bolturno geschlagen, und gehörig versichert. Auch dehnte sich die spanische Vorpostenkette in dem flark kultivirten Boden bis nabe an die Festung aus.

Die Verproviantirung von Capua, welche auf funf Monate vollständig erfolgen follte, war nur erft begonnen gewefen, als der Infant seinen Einfallthat,

und alle Zufuhren ftorte. Besonders empsindlich war der Abgang an Fleisch und Mehl, gerade die beiden Sauptartiel für den Unterhalt des Goldaten. Der Festungs- kommandant beschloß, eine im höchsten Grade aktive Bertheidigung zu leisten, und sich die Lebensmittel mit Gewalt zu verschaffen. Zu diesem Ende organisirte er eine Truppe Freiwilliger unter den Befehlen eines Feldwebels vom Infanterie-Regiment Seister, die auf türkissche Art, mit einem krummen Sabel, einer Muskete und Pistole bewaffnet wurde, ihre Befehle ausschließend vom Grafen Traun selbst empsing, und während der ganzen Blockade die besten Dienste leistete, auch manche kühne That verrichtete.

So lange die Blockabetruppen nicht stärker waren als die Befahung selbst, waren Aussälle weder gefährslich, noch vergeblich. Unter die schönsten Unternehmungen dieser Art gehören jene, welche am 30. April durch 300 Grenadiere und 12 Mann Kavallerie gegen San Lazzaro geschah, um die beim Kapuzinerkloster allzu nahe am Glacis postirte spanische Abtheilung zurückzus wersen; — ein zweiter unter dem Hauptmann Rosenzweig mit 100 Grenadieren und 10 Küraffieren aus der Flesche vor dem Bollwerk Olivarez gegen das Wirthsbaus der Cappuccini, in welchem sich der Feind abermals festgesetzt hatte; — und ein dritter am 10. Mai, welchen der Major Cavaglieri mit 500 Mann unsternahm.

Alls der FMC. Wraf Traun die Nachricht von der Miederlage bei Bitonto erhielt, und beren Wirkungen gar bald aus der Verstärkung des Blockadekorps abnahm, wodurch ihm jest alle Mittel benommen wurden, mit Gaeta und Pescara in Verbindung zu bleiben, sendete

er einen Vertrauten an ben öftreichischen Botschafter zu Rom, um zu erfahren, ob er noch auf Entsat hoffen durfe, und welches die Ansichten des Kardinals Cienschugas über den Einstigen Widerstand des Plates sepen. Seine Besorgnisse mehrten sich, als die Antwort ungewöhnlich lange ausblieb. Endlich traf in den ersten Zagen des Juli der Bote ein, welcher die wiederholten Versicherungen eines baldigen Entsates überbrachte, zugleich aber auch dem Kommandanten von dem helbenstode des FM. Grafen Mercy (am29. Juni inder Schlacht bei Parma), und von der rückgängigen Bewegung des kaiserlichen heeres in Kenntniß setze, und bringend empfahl, sich so lange als möglich zu halten.

Immer fühlbarer wurde um bie Mitte Juli ber Mangel an Lebensmitteln. Bei Eintreibung berselben hatten manche kleine Gesechte, besonders an den Orten: la Tuoro, la Monaça, Agnena, Majorist, al Boscarello und al Seno statt. Ein starkes Scharmügel siel am 24. Juli vor, wo 200 Grenadiere die Freiwilligen unterstüßen sollten, welche auf dem rechten Volturno-User eine Angahl Schlachtvieh aus den dortigen Rasinen zussammentreiben mußten, dabei aber nicht gang glücklich waren; während zwei Grenadier-Kompagnien in der Frühe dieses Tages aus der Porta di Napoli hervorbrachen, und die vom Feinde genommene Flesche unweit der Kirche San Lazzaro wieder zurückersoberten.

Dovpelt fcmerglich traf ben murbigen Rommanbanten die Runde von bem Falle der Festung Pescara und Baeta; denn er war nun völlig isolirt, und hatte nichts mehr zu hoffen, da sich bes Gegnere gesammte Streitkrafte gegen ihn wenden konnten. Aber er verzweiselte weber an bem Muth feiner Truppen, noch gab er jenes Selbstvertrauen bin, bas ibn auf feinem thatenreichen Leben begleitet hatte.

Sechzehntaufend Feinde standen damals rings um Cappua, und bewachten die faum 5000 Mann starte öftreichissche Garnison. Aber die Noth an Lebensmitteln zwang den BMC. Grafen Traun, auch noch bei einer solchen Uberslegenheit; des Gegners sich vor die Thore zu wagen, und zu kämpfen um zu leben.

Den schönsten und größten Ausfall machte bie Besfatung in der Nacht des 10. August. Er verdient, wesgen der Rühnheit des Entwurfes, und der punktlichen Bollziehung der Befehle von allen Truppenabtheilunsgen, so wie auch aus dem Grunde eine nabere Besschreibung, weil wir daraus abermals lernen, was eine muthige Garnison wagen durfe, wenn der, sonst weit stärkere, Belagerer nur im geringsten in jener Sorgfalt des Dienstes nachläßt, durch welche allein eine Blockabe ihren Zweck zu erfüllen vermag. \*)

Das Bataillon Schmettau (600 Mann) unter dem Oberst Grafen bella Torre zog um Mitternacht aus der Porta di Napoli gegen Ponticello, um den Feind dort zu beschäftigen, und sich daselbst so lange als mög-lich zu behaupten; im Falle jedoch die feindliche Übermacht zu groß würde, am Volturno herabzugehen, und

<sup>&</sup>quot;) Man nehme das betreffende Blatt der Riggi = Banno = nischen Karte des Königreichs Neapel in zweiunddreis sig Blättern zur Sand.

Die Storia dell' anno 1734 fest diesen Aussall auf den dritten November, und begeht dadurch einen gar argen Irrihum.

ju versnehen, vom linken Ufer aus die Schiffbrudeunsterhalb Treflisco zu zerfibren, bann aber eiligst in den Plat zurückzukehren. Ein Botaillon Oneilly (500 M.), vom Oberst Grafen Brufe befehligt, drang um dieselbe Stunde aus der Porta di Roma gegen die Unböhen zwischen Tazio und la Monaca vor, mit dem Auftrage, solche zu besetzen, und wenn es von dort vertrieben werden sollte, zu trachten, die spanische Schiffbrucke vom rechten Ufer her zu beschäbigen, die Ankertaue abzuhauen, das Landjoch zu zertrümmern, die Schiffe leck zu machen. Der doppelte Auftrag dieser beiden Bataillons waralso: Maskirung des eigentlichen Unternehmens, und Aushebung aller Bersbindung des Gegners auf beiden Boltureno-Ufern.

Das ben eigentlichen Ochlag auszuführen bestimmte Rommando bestand aus einem Bataillon Goldlin Infanterie (400 Mann) unter bem mittlerweile jum Major vorgeruckten Sauptmann Rofenzweig, 100 auserlefe= nen Grenadieren , 15 Ruraffieren, und den Freiwilli: gen. Die Grenabiere und Freiwilligen befehligte ber Lieutenant Molitor bes Infanterie Megiments Frang Lothringen, welcher vom FDU. Grafen Traun gebeime Befehle erhalten batte, um welche felbit bie bochften Offiziere nicht wußten. Der Generalfeldmachtmeifter von Golblin, welcher fich bei biefer Rolonne befand, war allein in voller Kenntnig über bie Abfict bes Unternehmens, und follte mit bem Bataillon feines Regiments bem Lieutenant Mofitor als Ruchalt bienen. In aller Stille jog biefes Rommando aus ber Poterne bes Bollwerfes Gan Carlo am linken Bolturno: Ulfer binab, und bie Fufeliere faßten Dofto bei Ganta

Maria la Boffa, mehr benn eine halbe beutsche Meile von der Restung entfernt.

Die Oberften Grafen bella Torre und Brufe murben bald mit bem Feinde handgemein, und bestanden burch fast vier Stunden ein-ziemlich lebhaftes Gefecht, bas die gange Aufmerkfamkeit ber Blockabe-Truppen auf diese Punkte lenkte. Die Nacht mar finfter und fturmifch. Lieutenant Molitor tam unangefochten bis la Forefa, fiel mit Bligesichnelle über ben bortigen fpanifcen Doften ber, entwaffnete folden, und nahm bann feine Rich. tung gegen Camino, wo die Canbleute Unfangs einigen Biderstand ju leiften magten, weil fie in ber Dunkelheit bie Babl ber Offreicher nicht ju ichagen vermochten, und folde bloß für etliche Deferteurs ober Freiheuter bielten, bis fie ibren Brrthum erkannten, und fich in bas Unvermeibliche fügten. Die Freiwilligen trieben bier alles vorhandene Bieb zufammen, und traten nun ben Rudweg an. Während ber ganzen Dauer biefes Musfalles fand ber Reft ber Befagung unter bem Gewehr, und ber Rommanbant mit bem Oberftlieutenant Grafen Singendorf auf der Plateforme eines Baftions im Raftell, von mo aus man bie weitefte Aussicht genoß. Als ber Lag zu grauen begann, gewahrte man endlich über bie weite Chene am Bolturno Berauf ben langen Bug mit reicher Beute, und gegen 6 Uhr Morgens trieben die Freiwilligen, nebst Molitors Grenadieren, an 150 Rube fammt ihren Ralbern, 90 Buffeln, 1000 Ochafe und einige Pferbe in die Restungsgraben.

Bett erfolgte ber verabredete Kanonenschuß vom Bollwerk Operone; bas Beichen für die Bataillons Schmettau und Oneilly, fich jurudjuziehen. Diese hatten zwar ihren vorzüglichften Zwed erfüllt, waren aber

nicht im Stanbe gewesen, ber seinblichen Brücke etwas anzuhaben. Der Verlust ber Spanier bestand in 360 Tobten und Verwundeten, dann 57 Gefangenen; nicht viel geringer war der östreichische. Nurbei ber Kolonne bes FW. von Göldlin fand keiner statt; denn diese zählte bloß einen verunglückten Kürassier, welcher in der dichten Finskerniß vom Wege abgekommen war, und in den Volturno stürzte.

Die Beute bes 10. August gestattete ber Garnis fon, fich neuen Soffnungen gu überlaffen, bie leiber nicht in Erfüllung gingen. Die Spanier, über welche jest ber Bergog von Bermid ben Oberbefehl führte, verhielten fich ziemlich rubig, und erwarteten von bet Beit, mas fie nicht mit bem Degen in ber Fauft gu erzwingen vermochten. Bu Unfang Oftober rif ber vom beftigen Regen angeschwollene Bolturno bie Ochiffbrus de bei Treflisco meg; allein folde murbe bald wieder bergestellt, und ber RME. Graf Traun mar jest taum mehr in ber lage, bei einer täglich fcmelgenben Befa-Bung, noch einen fraftigen Streich auszuführen. Go nabte bie Mitte Movembers; bie Sabreszeit murbe ftrenger, die Unterfünfte feucht und ungefund, um fo mehr, als die Truppe faum mit den nothburftigften Montursftuden verfeben mar.

Mit stets getäuschten Soffnungen auf balbigen Entfat hatte Graf Traun nunmehr sieben volle Monate
ben ihm anvertrauten Platz gegen einen breifach starteren Feind behauptet. Die Lebensmittel ber Garnison
gingen auf die Neige; unter ben Ginwohnern herrschte
längst die bitterste Noth; die ärmere Klasse fristete nicht
selten mit Esels ober Pferbesteisch ihr Daseyn, und
bie Zeit des alten Casilinum schien wiederkehren zu wol-

len, wo man fich mit Maulwurfen und Leberhauten behalf. \*) Der Rommandant batte ben gangen Borrath feiner Rriegsliften bereits ericopft, und bas los feiner braven Truppen lag ibm fcmer am Bergen. Geine Vorrathe reichten nur noch auf vierzehn Sage aus, als er, - nach Empfang eines Ochreibens aus Rom, - bem Bergog von Bermick den Bunfch ju ertennen gab, megen ber Abergabe ber Feftung ju unterhandeln. Die Damit beauftragten Rommiffare , Oberftlieutenant Graf Gingendorf und Major Rofenzweig, begaben fich nach Santa Maria maggiore, und festen bort mit bem anwesenden Generallieutenant bes Ronigreichs Grafen Charny die Bedingungen fest. Go tam nun am 20. November eine aus breigebn Artifeln beftebende Rapitulagion ju Stande, vermoge welcher bie Offreicher ben Plat am 30. November auszuliefern verfprachen, falls bie nach Rom an ben Rarbinal Cienfuegos gefendeten Offiziere, Sauptmann Graf Pallavicini von Ochmettau und Lieutenant Molitor von Lothringen, bis babin mit bem Befcheid jurudgetehrt fenn murben, bag fein Bertrag zwischen den friegführenden Dachten befiebe, welcher die Aussicht gemabre, Capua bem Raiferhaufe ju erhalten, auch fonft teine Soffnung auf Entfat bleibe. Die Befatung folle mit allen Kriegsebren ausmarichiren, und zwei Feldftude mitnehmen, Offiziere und Mannicaft aber auf fpanischen Trans-

<sup>\*)</sup> Die Maß sauren Wein leoftete ju Ende der Blockade drei Gulden, das Loth Rauchtabak EinenGulden und vierzig Kreuzer, ein Ep zehn
Kreuzer. Schon seit halbem Sommer rauchte der
Soldat getrocknete Pfirsich = und Bien-Blätter.

portschiffen nach Erieft und Fiume gebracht werben, und gehalten fepn, Jahr und Tag weder gegen den Insanten noch bessen Berbündete zu dienen; auf Werpstegung und rückständige Gebühren endlich, dem FMC. Grafen Traun ein Worschuß von 58,333 Gulden geleistet werben, für deren Rückzahlung der Oberst Graf della Torre als Geißel in Neapel zurückblieb. Wergebens hatte der Festungskommandant zu erhalten getrachtet, sich mit seiner Garnison zum kaiserlichen Heere in Oberitatien begeben zu dürfen. So nachgiebig sich auch in allem Abrigen der Graf Charny bei dieser Kapitulazion bezeigte, darin allein wich er nicht einen Fingerbreit von seinen Worschriften.

Bie nicht anders zu erwarten fand, fehrten bie beiden Offigiere von Rom jurud, ohne auch nur bie entferntefte Soffnung erhalten ju baben, die Feftung Capua langer behaupten ju tonnen, und bas Unvermeibliche mußte geschehen. Um Nachmittag bes 30. Movembers verließ FME. Traun mit feiner Mannicaft ben Plat, ber nun auf immer für Oftreich verloren blieb. Aber noch im letten Augenblick gab er ben Opaniern einen Beweis feiner Festigkeit, und eine Heine Letzion über bas Schickliche in ben Rriegegebrauchen. Das Fußregiment Gevilla hatte nemlich ju voreilig und gang tapitulagionswidrig den Marttplat und die Sauptmache befett, als Graf Traun bem Rommanbanten besfelben bedeuten ließ: "Er fen etwas ju frub getommen; denn noch befehlige ein taiferlicher General in Capua." - Das Regiment mußte fic auch wirklich gurudieben.

Bon ber Porta bi Napoli bis jum Dorfe San Tamaro waren mit gehörigen Intervallen spanische Infanterie und Ravallerie aufgestellt. Die bstreichische

Garnifon fette fich folgenbergeftalt in Marfch: bas fcmache Ruraffier Detafchement, an feiner Spige ber Beneral. Reldmachtmeifter Freiherr Boldlin von Tiefenau mit gezogenem Degen. - Die brei Bataillons bes Infanterie = Regiments Golblin mit flingendem Spiele und fliegenden gabnen. - Das erfte Bataillon Oneilly. -Die Urtillerie mit ihren beiden Geschuten und brennenben Lunten. - Das zweite Bataillon Oneilly. - Das Bataillon Ochmettau. - Zwei Bataillons Frang Lothringen. - 3mei Bataillons Beifter. - Die Grenabiertompagnien. - Der Festungstommandant &DE. Graf Traun-Abensberg, von feinem Stabe und vielen Offigieren umgeben , folog ben Bug ju Bug. Un ber außerften Barriere erwartete ibn ber Bergog von Berwick, welcher, als er bes tapferen öftreichifden Generals anfichtig murbe, vom Pferbe fteigen wollte, um ihm feine Chrfurcht ju bezeigen. Aber biefer ließ es nicht gefcheben, unterhielt fich einige Augenblicke mit ihm und ben umftebenben fpanifchen Offizieren, und fclug bann bie Strafe über Aversa und Avelling nach Manfredo. nia ein, wo die Garnison ju Schiffe geben follte.

Mit dem Falle von Capua ging das lette Bollwerk im Lande dießseits der Meerenge für Öftreich
werloren, und der Infant konnte jest seine gesammten Streitkräfte zur Eroberung von Sizilien verwenben, die wir im zweiten Abschnitte näher kennen lernen werden. Die Eroberung des Königreiches war
nunmehr faktisch bewerkstelligt, und der Adel des
Landes erklärte sich jest öffentlich für den neuen Herrscher; dem sein Vater am 15. Juni auch alle Rechte auf
diese Krone abgetreten hatte.\*)

<sup>\*)</sup> Schon zu Anfang August legte ber vielvermögende Berzog von Monteleone ben Grad eines faiferlichen

Berfen wir am Schluffe noch einen Blid auf bie Rriegsvorfallenheiten in den Prafi bie n.

Um Borgebirge bes boben Monte Argentario, weldes burch zwei fcmale fandige Bungen mit bem Seftlande jufammenhangt, liegt an der Spite einer britten, in der Mitte der beiden Erftern, die Reftung Orbitello, mitten in ben Gumpfen. Gie bat die Geftalt eines Dreiecks; gegen bie Canbfeite brei regelmäffige Fronten mit vorliegenden Ravelins und bedectem Beg, bann Glacis und naffem Graben; ber übrige Theil ber Umfaffung beftebt aus einer einfachen Mauer, vor melder, um alle Uberfalle vom Baffer ber gu befeitigen, eine boppelte Pfahlreibe gefchlagen mar. Diefe Feftung, welche kaum taufend Ginwohner gablte, bat ein Thor gegen die Lands, ein zweites gegen die Wafferseite; vor Letterem lagen neun Windmühlen. Auf ber rechtsfeitis gen Erdjunge, die an ihrem Unfang und Ende burch überbrudte Durchftiche vom Reftlande und bem Borgebirge getrennt ift, lag jur Operrung bes bortigen Beges eine gemauerte Redutte. Über bie linksfeitige Bunge führte ber Weg nach ben auf einzelnen Bergkuppen bes Monte Argentario erbauten Forts: Filippo, Ercole und Stella, bann ju bem feften Torre bell' Avoltore und Ruffenthurm Canella, die fich, fammt ben rechtsliegenben Ruftenthurmen Ponta, Carvella, Liberg, Deschiera und bem engen Fort Gan Stefano, fammtlich auf boben Gelekuppen erheben.

Feldmarschallieutenants, somit auch die Rechte eines Regiments:Inhabers nieder, und trat auf die Seite des Don Carlos.

Garnifon fette fich folgenbergeftalt in Marfc: bas fcmache Ruraffier Detafchement, an feiner Spige ber General-Reldmachtmeifter Freiherr Goldlin von Tiefenau mit gezogenem Degen. - Die brei Bataillons bes Infanterie = Regiments Goldlin mit flingendem Spiele und fliegenden gabnen. - Das erfte Bataillon Oneilly. -Die Urtillerie mit ihren beiben Gefduten und brennenben Lunten. - Das zweite Bataillon Oneilly. - Das Bataillon Ochmettau. - Zwei Bataillons Frang Lothringen. - 3mei Bataillons Beifter. - Die Grenabiertompagnien. - Der Festungetommandant &DE. Graf Traun-Abensberg, von feinem Stabe und vielen Offigieren umgeben , folog ben Bug gu Bug. Un ber außerften Barriere erwartete ibn ber Bergog von Bermick, welcher, als er bes tapferen öftreichifden Generals anfichtig murbe, vom Pferbe fteigen wollte, um ihm feine Ehrfurcht zu bezeigen. Aber biefer ließ es nicht gefcheben, unterhielt fich einige Augenblicke mit ihm und ben umftebenden fpanischen Offizieren, und fclug bann bie Strafe über Aversa und Avelling nach Manfredo. nia ein, wo die Garnison ju Schiffe geben follte.

Mit dem Falle von Capua ging das lette Bollswerk im Lande dieffeits der Meerenge für Öftreich verloren, und der Infant konnte jest seine gesammsten Streitkäste zur Eroberung von Sizilien verwenden, die wir im zweiten Abschnitte näher kennen lernen werden. Die Eroberung des Königreiches war nunmehr faktisch bewerkstelligt, und der Adel des Landes erklärte sich jest öffentlich für den neuen Herrscher; dem sein Vater am 15. Juni auch alle Rechte auf diese Krone abgetreten batte.\*)

<sup>\*)</sup> Schon zu Anfang August legte ber vielvermögende Berzog von Monteleone ben Grad eines kafferlichen

Berfen wir am Schluffe noch einen Blid auf bie Rriegsvorfallenheiten in den Prafi bie n.

Um Borgebirge bes hoben Monte Argentario, meldes burch zwei fcmale fandige Bungen mit dem Seftlande jusammenbangt, liegt an der Spige einer britten , in der Mitte der beiden Erftern, die Feftung Orbitello, mitten in den Gumpfen. Gie bat die Geftalt eines Dreiecks; gegen bie Canbfeite brei regelmäßige Fronten mit vorliegenden Ravelins und bedecktem Beg, bann Glacis und naffem Graben; ber übrige Theil ber Umfaffung beftebt aus einer einfachen Mauer, vor melder, um alle Uberfalle vom Baffer ber gu befeitigen, eine doppelte Pfahlreibe geschlagen mar. Diefe Festung, welche kaum taufend Ginwohner gablte, bat ein Thor gegen die Lands, ein zweites gegen die Wafferseite; vor Letterem lagen neun Windmublen. Muf ber rechtsfeitis gen Erdjunge, die an ihrem Unfang und Ende burch überbruckte Durchfliche vom Festlande und bem Borgebirge getrennt ift, lag jur Operrung bes bortigen Beges eine gemauerte Redutte. Über bie linksfeitige Bunge führte ber Beg nach ben auf einzelnen Bergtuppen bes Monte Argentario erbauten Forts: Filippo, Ercole und Stella, bann ju bem festen Sorre bell' Avol. tore und Ruftenthurm Conella, die fich, fammt ben rechtsliegenben Ruftenthurmen Ponta, Carvella, Libera, Deschiera und bem engen Fort Gan Stefano, fammtlich auf boben Feldkuppen erheben.

Feldmarschallieutenants, somit auch die Rechte eines Regiments:Inhabers nieder, und trat auf die Seite des Don Carlos.

Die Garnison dieser gesammten Befefigungen bestand aus 10 Grenadierkompagnien, unter dem Obersten Freiherrn von Braicovich; aber es gebrach so sehr an aller Artillerie-Mannschaft, daß man froh war, drei deutsche Buchsenmeister nach Porto Ercole zu erhalten, welche der FIM. Graf Ballis aus der Lombardie dahin beorderte. Bom Geniekorps befand sich hier der Hauptmann Nicoud, welcher die Vertheidigung leitete.

Der Infant hatte bei seiner Worrückung gegen Reapel gar keine Rücksicht auf die Prafidien genommen, und that Recht daran; denn er durfte seine Krafte nicht versplittern. Unangesochten von den Spaniern blieben solche das ganze Jahr 1734 bis am 22. Februar 1735 ungefähr 500 spanische Perde die Landzungen bloeckirten, hinter welchen in den Morasten von Salosmane andere 3000 Mann Fußvolkund 200 Reiter stanschen. — Um 16. März war diese Macht bereits auf 6000 Mann angewachsen. Der Generallieutenant de las Minas war ihr Befehlshaber.

Bei ben ernsten Ereignissen, welche bevorstanden, bezog Oberst Braicovich mit seinen 800 Mann ein Lager in einem schmalen Thale, nordwestlich vom Fort Filippo, unweit des Ufers. Am 28. Marz wurde Monste Filippo zur Übergabe aufgefordert, und, als diese zurückgewiesen worden war, am 30. um 2 Uhr Morgens der Hafen von Filippo, der Monte Argentario, der Passo und der Hafen von Orbittello mie stürmender Hand erobert. Das durch 12 Mann verstärkte kleine Fort Stella wurde am 1. und 2. April vergeblich angegriffen, und das Geschütz aus Monte Filippo zwang die Spanier immer wieder zu schnellem Rückzug.

Generallieutenant be las Minas eröffnete jest bie

Laufgraben gegen Monte Filippo und Ercole, mit tluger Benützung bes Bobens, und burchstach auch die
linksseitige Zunge nabe am Vorgebirge, um dem Waffer einen bessern Ubsluß zu verschaffen, das die tiefften
Strecken des Erbreiches überschwemmte, und noch in
der Folge die Belagerer mehrmals zwang, ihre dortis
gen Laufgraben zu verlaffen.

Auf ber Ruppe nordwestlich von Monte Filippo wurden zwei Batterien, die eine auf 3, die andere auf 4 Geschüße, und eine britte auf 4 Morfer in ber Trenchee felbft erbaut. Drei andere Batterien, theils vor, theils binter bem rechten Flügel ber Parallele, welche die Forts Ercole und Filippo in Brefche legen follten, wurden angefangen. Gegen bas Fort Stella errichteten bie Opanier eine außerft bominirende Batterie von 3 Ranonen. Die fpanifche Batterie am Monte bella Galera mar am 12. April beendet, und eroffnete ibr Feuer aus 8 vierzigpfündigen Ranonen, und 2 ameibunbertzehupfundigen Morfern gegen Monte Filippo. Die zweite franische Batterie begann ibr Reueram' 4. Mai aus 12 Geschüten. Der öftreichische Befehlshaber ließ am 1. Dai einen Musfall auf bie Belage= rungearbeiten von Monte Filippo machen, ber wenig Erfolg hatte, und verftartte am 7. Mai bie bortige Befatung burd weitere 40 Mann. Eben fo nutlos blieben die Ausfälle des 9. und 13. Mai, da solche gewohnlich nur mit 2 Offizieren und 40 bis 50 Mann geschahen. Oberft Braicovich lag um biefe Beit am Dobagra bart barnieber, Geit 12. Mai mar ber Thurm Mulinaccio bart bedrangt, und die Belagerer tracteten, im Fort Filippo einen Ballbruch zu erzielen, weßhalb fich ber Rommandant dorthin tragen ließ, umfeine Befehle an Ort und Stelle zu ertheilen.

Die Garnison im Fort Filippo bestand aus einem schwachen Bataillon unter ben Befehlen bes Sauptmanns Romei. Bom 16. April bis 14. Mai hatten bie Spanier 15,884 Rugelschuffe, 947 Bomben- und 98 Steinsmörserwürfe gethan; benen Monte Filippo nur mit 5696 Kugelschuffen, 301 Bomben- und 51 Steinsmörserwürfen antwortete. Das Verhältniß ber Schuffe bes Angreifers zu jenen bes Vertheibigers war also wie 3 zu 1, und bas Geschuß in Monte Filippo theilweise bermaßen schlecht, baß z. B. ber einzig branchbare Mörser schon am ersten Tage, wo man aus ihm zu seuern begann, gesprungen war.

Pflichtvergeffen genug, und unwürdig ber Ehre öftreichischer Krieger, sandte die Garnison von Monte Filippo am 14. Mai Wormittags zwei Offiziere an den Obersten Braicovich, und begehrte zu kapitusiren. Der kränkliche und altereschwache Rommandant befaß wenig Rarakterstärke. Da fällt noch zu allem lingtud an eben jenem Tage eine spanische Bombe in das Pulver-Magazin zu Monte Filippo. Sechzig Fässer Pulver, nehst 800 gefüllten Granaten, sliegen in die Luft, und diese Explosion zerstört zugleich das bombenfreie Magazin, in welchem die Lebensmittel ausbewahrt werden, töbtet und verwundet 26 Mann.

Jest bricht ein panischer Schreden unter ber Mannsschaft aus; die Stimme bes Sauptmanns Romeiverhallt; seinen Borten und Ermahnungen wird nicht langer Bolge geleistet; man winkt ben Belagerer herbei; die spanischen Grenadiere erklettern ungehindert den Ballsbruch, besehen ben bebeckten Weg rings um bas Fort,

und jest erst beginnen bie Unterhandlungen zwischen bem Generallieut. Minas und jenen beiden Offizieren, bie mit hintansegung ihres Eides es über fich genommen hatten, bas Wort zu führen. Aber ber spanische Befeh'shaber hatte Recht, in seiner Lage jede Rapituslazion zu verwerfen. Bur Noth nur behielt die Garnison ihr Gepäcke, und blieb kriegsgefangen.

Schon am folgenden Tage murbe auch Porto Erscole aufgefordert, woselbst nur noch 90 bienstbare Röspfe, nebst 4 Artilleristen, lagen. Da Monte Filippo diesses Fort ganzlich beherrscht, so willigte Oberst Braicowich in die Übergabe. Die Besatung vom Feldwebel abwärts blieb kriegsgefangen; nur die Offiziere erhielten Paffe, nachdem sie ihr Ehrenwort verpfandet hatten, ein volles Jahr nicht gegen Don Carlos ober bessen Aliirete zu dienen.—Die übrigen dortigen Besestigungen waren theils nicht beseth; theils ergab sich ihre schwache Besatung nach kurzer Zeit.

# III.

# Ueberficht ber egyptischen Streitkräfte.

Nach bem Werfe: Voyage du Maréchal Duc de Raguse.

Egypten hat in ber neueren Zeit die Aufmerksam= feit ber gebildeten Belt in fo bobem Grabe ermedt, bag ibr jeder Beitrag ju deffen naberer Renntnig bochft willtommen fenn wird. Befonders anziehend find die Bemerkungen bes Marfchalls Marmont, welcher in dies fem Canbe vor beinahe vierzig Jahren im Beginne feiner militarifden Caufbahn aufgetreten, und nunmehr ben bamaligen und gegenwärtigeu Buftant beffelben mit ber Erfahrung eines gereiften Alters vergleicht; eis nes Mannes, welchem burch ben Ruf feines Mamens bie ausgezeichnetfte Mufmerkfamkeit bes Pafcha zu Theil, und bamit bie Belegenheit zur umfaffenbften Befichti. gung aller Unftalten eröffnet marb. Geine Darftelluns gen baben für Militars ein eigenthumliches Intereffe, weil fie nicht nur einige Begebenheiten bes egyptischen Reldjuges, fondern and bie Befchaffenheit ber Streitmittel bes Pafca mannigfaltig beleuchten. Gine Uberfict berfelben, wie fie ber Berr Maricall im 3. und 4. Banbe feiner Reifen fcbilbert, foll ben Begenftanb biefes Auffages bilben .-

Das Unfeben Debemeb Alis beruht auf einer nach europäischer Art eingerichteten Cand und Geesmacht. Das Bachsthum Beiber durch Bermehrung ihrer innern Kraft unabläffig ju forbern, ift baber ber Gegenstand feiner größten Gorgfalt.

Mit gludlichem Erfolge wurden alle Unterneb. mungen burchgeführt, welche bie egyptische Armee auf ben nunmehrigen guß verfetten. Die Voranftalt bezu bestand in der Babl von 3 bis 400 Mameluten aus ber nachften Umgebung bes Pafca, bie er jum Kern ber neu ju schaffenben Truppen bestimmte. Die Aufficht barüber erhielt Golenman Pafca, ein talentvoller moblunterrichteter Mann. Gein urfprünglicher Name ift Gelves; er biente als Offizier in ber frangofficen Urmee, und ftand einft unter ben Befehlen bes Maricalls Marmont. Ausgezeichnet burch bas volle Bertrauen Debemed Mis, marb er mit bem gang feis ner Leitung übergebenen Rorps nach bem einsamen Opes ne in Oberegopten entfendet, wo es, vor jedem ichadlis den Ginfluffe gefichert, ben Ubfichten bes Pafca nicht entfremdet werden tonnte. Durch perfonliche Rubnheit und Großmuth erwarb fich Goleyman bald bie Buneigung der jungen Mameluten, beren vorberrichende Reigung ju friegerischen Spielen er flug ju benüten verftand, um bei ihnen felbst bas Berlangen ju erres gen, im europaifden Erergigio eingeführt ju merben. Der Unterricht mard fpielend ertheilt und erfolgreich been. bet. Die Mameluten bilbeten bann ein Mufterbatails lon, woraus bie Stamme bes neuen Beeres bervorgingen, an welche bie jumachfende Mannichaft fich bloß angufdließen brauchte. Daraufmard aus dem Candvolle refrutirt, ber Bumachs in bem Gebrauche ber Baffen

turz unterwiesen, und die Armee stand neu errichtet ba. Aufangs konnten nur Turken oder Mameluken zu Offiziersstellen gelangen; in dem Maße aber, als sich bas Ansehen bes Pascha befestigte, und er ber Neigung seiner Truppen versichert war, wurden auch Araber zu subalternen Offiziersgraden befördert. Sie bewährten sich als brauchbare Individuen, und gegenwärtig ist ihr Fortkommen durch nichts beschränkt.

Überraschend sind die Fortschritte, welche die egyptische Armee in der taktischen Ausbildung erlangt bat. Der Herr Marschall besah in der Ebene von Lastubet eine aus dem 9. und 20. Linien Regimente zussammengesete Infanterie-Brigade, welche im Marsche nach Suez begriffen war. Obschon sie nur aus Rekruten bestand, so zeigten die Leute, nehst einer schönen militärischen Haltung, viele Manövrirfähigkeit; deutlich trat dabei die vortheilhafte Wirksamkeit der Befehlshaber hervor. Auch das sechste Kavallerie Regiment, bessen Mannschaft kaum zehn Monate diente, erhielt das Lob des kriegsersahrenen Beurtheilers.

Unfern von Rairo wohnte er ben Übungen eines Fußartillerie-Regiments von 18, und eines Regiments reitender Artillerie von 6 Kompagnien bei. Die Lettere vollzog alle Bewegungen mit Ordnung und Schnelligkeit; sie war gut beritten, die Bespannung ebenfalls vortrefflich. Die Versuche der Fußartillerie mit den Mörsern sind zwar nicht ganz gelungen; dagegen hatte ihr Kanonenfeuer eine genaue Nichtung.

Die Bemerkungen des herrn Maricalls über bie egnptischen Truppen in Sprien, gaben die Berantaffung, daß Soleyman von bem Pascha mit dem Entwurfe zu einer neuen Eintheilung der Armee beauftragt ward.

Die Ausarbeitung beffeiben geschah größtentheils unter ben Augen bes Herzogs zu Rairo, und erhielt bie Bestätigung Mehemed Alis. Die Armee hat barnach folgende Eintheilung:

Die In fanterie ist in 30 Regimenter zu 4 Bataillons, worunter brei Linien und ein leichtes sind, abgetheilt. Ein Linien-Bataillon besteht aus 4 Rompagnien; jede dieser zerfällt in 4 Züge, und zählt 5 Offiziere, 8 !Gergeanten, 16 Korporale, 4, Lambours und 160 Füsiliers. Das leichte Bataillon hat 3 Rompagnien zu 218 Mann. Geine Bestimmung ist, ben Dienst leichter Truppen zu verrichten; wozu nur träftige junge Leute sürgewählt und zwecknäsig unterrichtet werden. Ein Linien-Bataillon wird nie ohne einer Rompagnie des leichten entsendet. — Das Fusivolt beträgt bemnach gegen 90,000 Mann.

Die Kavallerie besteht aus 20 Regimentern gu 6 Eskabrons. Die Starke einer Eskabron beträgt 136 Mann mit 5 Offiziers. Ihre Bewaffnung besteht in Pistolen, Sabel und Lanzen; mit der Letteren find 5 Eskabrons eines Regiments, und bei den 8 Kuraffier-Regimentern das erste Glied durchgehends, versehen.

— Die Zahl der Reiterei beläuft sich auf 220,000 Mann.

Bur Bebienung ber Geschütze gibt es 3 Regimenter ju 12 Batterien, Die in 3 Reiters, 6 Fuß = und 3 fur den Dienst in festen Platzen ober zu Belagerungen bestimmte Batterien abgetheilt find.

Das Geniekorps ift aus 4 Bataillons zusammengesett. Jebes hat 1 Mineur-, 1 Pontonnier- und 6 Sappeurkompagnien. Diese Truppe ift nicht nur mit Erbauung von Befestigungswerken, sondern auch mit

Gerfiellung ber Straffen, Bruden und Ranale Des Landes, bann mit ber Bearbeitung ber fprifchen Bergwerte befchaftigt.

Endlich find noch gegen 10,000 Bebuinen in 8 Resgimenter, jedes zu 8 Estadrons von 150 Mann abgestheilt, für ben leicht en Dienst vorhanden.

Mehemed Ali hat baher die Gesammtmasse ber egyptischen Streitkräfte zu Lande über 120,000 Mann gebracht. Bon dieser Truppenzahl steht ein immer im schlagsertigen Stande erhaltener Theil unter Ibrahims Kommando in Sprien. Er bilbet den eigentlichen Kern der egyptischen Kriegsmacht, und ist aus 4 Infanterie =, dann eben so viel Kavallerie = Divisionen, jede von 4 Regimentern, zusammengesett. Seine Stärke wechselt nach Umständen, und beträgt gegenwärtig 60,000 Mann. Einer Infanterie-Division sind zwei Kuß-Batterien und ein 1200 Mann starkes Beduinens Regiment, einer Kavallerie-Division aber eine Reiten Batterie beigegeben. Die Reserve-Artillerie enthält 15 Batterien.

Diese Armee ist mit bem rechten Klügel langs bem Euphrate, mit ber Miste bei Antiochien und Latalieh, bann mit bem linken Flügel bei Abana und Tarsus aufgestellt. Die Mitte wird von einer Infanteries, jeder Flügel aber von einer Infanteries und einer Ravalleries Division gebilbet. Der Rest ist als Reserve in Damasscus, Sur, Tripoli, Beprut, Balbeck, Jerusalem, Jassa und andern sprischen Städten als Besatung verstheilt. Durch diese Anordnung wird das Land zweckmäßig vertheidigt; die Truppen können sich schnell verseinen, und auch mit Leichtigkeit zu den jährlichen Lagerübungen Divisionsweise in den Ebenen von Das

mascus, Aleppo und Antiochien zusammengezogen werben.

Die übrige Landmacht bes Pascha ist theils zur Ergänzung bes in Sprien schlagsertig stebenden Sees res, theils zur innern Vertheidigung der übrigen Proswinzen für den Fall bestimmt, wenn ein in der Zukunft mit dem aktiven Seere begonnener Arieg eine ungunsstige Wendung nahme. Diese Reserves Truppen zerfallen ebenfalls in vier Divisionen. Die 5. oder arabische Disvision besteht aus regels und unregelmäßiger Infanterie, dem arabischen Korps und den Beduinen; bei der 6. oder afrikanischen Division sind alle Truppen aus Mubien oder Genaar; endlich sollen die 7. und 8. Divission die Depots aller Regimenter enthalten, und die Besatungen Mittels und Oberegyptens bestreiten.

Die Armee wird burch ausgeschriebene Stellungen ergangt. 216 fie errichtet murbe, maren beträchtliche Musbebungen vonnothen, welche ber Bevolkerung, befonbers wegen ben bei ber Auswahl flattgefundenen willführlichen Berfügungen, viel Wiberwillen gegen ben Baffenbienft einflößten. Ungeachtet beffen, ift ber einmal eingereihete und abgerichtete Egyptier ein guter Solbat. - Die gegenwärtig bei einer Stellung übliche Berfahrungsart ift nicht geeignet, die Ubneigung gegen ben Kriegsstand zu vermindern. Die Refrutenerforderniß wird namlich ohne Rudficht auf die Geelengabl an bie Provingen vertheilt, von wo fie eben fo unverbaltnifmäßig an bie Bemeinden erfolgt, welchen die Bege und Mittel ber Stellung felbft überlaffen werben. Berbreitet fich die Madricht einer bevorftebenben Refrutis rung, fo flüchtet fich die maffenfabige Bevolkerung, und fucht, fich in unjugangigen Gegenden ju verbergen;

wie benn vor bem herrn Maridall alle mannlichen Ginwohner Megaras in ber irrigen Meinung, er fen ein abgesendeter Retrutirunge-Commiffar, fogleich ben Ort verließen. Die Stellungen find baber febr fcwierig, und die ftrenge Berantwortlichfeit der Ortsvorfteber für ben genauen Erfolg der Befehle zwingt fie, die barteften und ungerechteften Mittel anzuwenden. Seber wird ergriffen, beffen man fich bemächtigen tann; was oft mit bem außerften Wiberftand begleitet ift; manch. mal werben bie von Unteregopten auf bem Rile fahrenden Schiffe überfallen , und felbft Muslander in Retten nach bem Stellungsplat geführt. Da feine Mudficht auf Gerkunft genommen wird, fo bemubt fich jebe Gemeinde, Die verlangte Refrutengahl wie immer aufgubringen. Es ift baber munichenswerth, bag Debemed Ali die Ausübung der wichtigsten aller Unterthanspflichten burch gemeffene Borfdriften bestimme; bann tonnte Die Abneigung ber Bevolkerung gegen ben Rriegsbienft erlofden, und eine tudtigere Baffenmacht gebifbet merben. -

Durch bie geographische Lage bes Landes ift ber Pascha zum Unterhalt einer Se emacht genöthigt. Ihr Bustand verdient gleichfalls Bewunderung. Die Bauart ber egyptischen Kriegoschiffe weicht von jener anderer Mächte barin ab, baß ihre Breite burchaus unverändert bleibt; wodurch sie nicht nur an innern Raume gewinnen, sondern auch mit dem Vortheil einer erleichterten Geschützbedienung begleitet werden. Sie haben zwar tein so zierliches Äußeres, weil das Auge an die Schmälerung des Obertheils gewöhnt ist; allein bald würde es sich an eine andere Bauart gewöhnen, wenn diese durch den Gebrauch geheiligt, und die Vortheile

bavon allgemein anerkannt find. Alle Linienschiffe find mit Kanonen von gleichem Kaliber, und an ben Borund hintertheilen mit breißigpfundigen Caronaben, ausgerüftet.

Die Geele dieser Marine, derjenige, welcher sie errichtet, und auf den gegenwärtigen Stand gebracht hat, war ein Franzose; der kürzlich verstorbene Vice- Abmiral Besson. Die Matrosen sind Egyptier, und meistens von den Rilschiffern ausgehoben. Auch die größte Zahl der Offiziere gehört dieser Nazion an; nur wenige Franzosen und Italiener sinden sich zwischen ihnen. Die Schiffe mandvriren mit vieler Sicherheit, und breuzen bei vorgerückter Jahreszeit an den gefährlichsten Rüsten von Kleinasten, Syrien und Egypten. Dieß liesert den Beweis, was die arabische Menschenklasse zu leiten versteht. Sine strenge Disziplin, hauptsächlich bei der Marine und den Orientalen nöthig, herrscht in allen Graden. Die Flotte besteht aus folgenden Fahrzeugen, als:

# Einienschiffe:

| Acre (Ud  | miral) |       |        | nov        | 110        | Ranonen.                              |
|-----------|--------|-------|--------|------------|------------|---------------------------------------|
| Mouffir ! | (Vice- | Udm   | iral)  | <b>5</b> 5 | 110        | **                                    |
| Maakren   | (Ront  | re=21 | dmiral | 29         | 104        | <b>37</b>                             |
| Mahlatet  | ir     | • `   | •      | "          | 104        | <b>3</b> ) .                          |
| Istuedo   | •      | •     | ٠.     | 22         | 104        | 27                                    |
| Homs      | •      | •     | •      | "          | 104        | <b>9</b> 5.                           |
| Abukir    | •      | •     | • ,    | <b>"</b>   | · 84       | <b>37</b>                             |
| Frege     | tten   | :     |        |            |            |                                       |
| Babir     |        |       | •      | von        | 64         | n                                     |
| Bechir    | •      | •     | •      | 22         | 64         | "                                     |
| Mustachi  | Giab   | •     | . •    | 27         | 64         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Epri Gi   | ab     | •     |        | "          | 60         | <b>n</b>                              |
| Rafra el  | Øеф    | •     | •      | **         | <b>5</b> 6 | "                                     |
| Tamiad    | •      | ٠     | •      | 99         | 56         | 99                                    |

und noch mehreren Schiffen minberen Ranges. Gegenwärtig ift fie noch mit drei Linienschiffen und einer Fregatte vermehrt, die fich bei der Anwesenheit des herrn Marschalls zu Alexandria noch auf den Werften befanden. Die Summe der egyptischen Kriegsfahrzeuge beläuft sich auf 30 Segel.

Eine mertwurdige Marine - Unftalt, woraus bie egpptische Flotte größtentheils bervorging, ift bas im großen Mafftabe erbaute, mit allen Bedurfniffen bes Geekrieges und Schiffbaues verfebenen Arfenal, bas auf ber Salbinfel von Alexandrien ftebt, die im Jahre 1828 noch eine Bufte mar. In einem Canbe, welches weder Solg, noch Gifen, noch Rupfer, noch Sandwerter, noch Matrofen, überhaupt feines ber jur Bitbung eis ner Flotte erforderlichen Glemente befitt, erfcheint es als eine außerorbentliche Ochopfung. Dem ausgezeichneten Talente des Marinebau-Ingenieurs Cerrifi, und bem alles besiegenden eifernen Billen bes Pafca, ift biefe merkwürdige Erfcheinung jugufchreiben. Der Erftere errichtete 17 Arbeitskompagnien, jede von 100 Mann, und vergab die Offizierestellen an die Geschickteften jebes Sachs. Balb erwuchfen aus ben Egyptern nicht nur die fertigften Bimmerleute, Sifchler, Ochloffer, u. f. w. ; fondern fie murben beinabe ju Runftlern gefchaffen. Man hat es mit ihnen gur Verfertigung von Rompaffen, Quabranten, Fernröhren, u. f. w. gebracht. Das Nachahmungsgenie der Araber, unter einer vortrefflichen Leitung, erzeugte folde erstaunenswerthe Fortfdritte.

Mehemed Mi grundete einige Militar: Unterrichts-Unftalten, als nabere Pflanzschulen für bie technischen oder boberen Dienstgattungen. Bu Turla, zie, welche sehr brauchbare Individuen bilbet. Sie zahlt 38 meistens arabische Professoren mit 391 Bog- lingen, die in einem Alter von zehn Jahren eintreten, und auf öffentliche Kosten erhalten werden. Der Unterricht erstreckt sich auf die arabische, türkische, französtsche, italienische und englische Sprache, ferner auf Arithmetik, Algebra, Geometrie, Mechanik, Zeichenen und Befestigung, überhaupt auf jene höheren Wissenschundert Böglinge sind für den Marinedienst bestimmt. Sundert Böglinge sind für den Marinedienst bestimmt. Gine Kriegsbrigg liegt vor der Schule geankert, womit vor dem Marschall mehrere gelungene Seemanövres aussessicht wurden.

Bu Damiette besteht eine Infanteries und zu Ghizeh eine Kavallerieslehranstalt. Die Lettere wird von dem Oberstlieutenant Varin, einem ehemaligen General-Adjutanten Gouvion St. Epr's, geleitet. Geine Zöglinge sind gute Reiter, und mas növriren mit vieler Geschicklichkeit. Bei ihrem Anblicke glaubte sich der Herr Marschall vor die Front eines der schönsten französischen Jäger-Regimenter versett. Der Zweck dieser Unstalt ist: die egyptische Kavallerie mit Offizieren zu versehen. Besinden sich einmal 2 bis 3000 Individuen derselben in der Armee, so versenag sie selbst mit einer europässchen die Parallese zu halten.

Solenmann will ben Pafcha zur Errichtung einis ger Lehntruppen bestimmen, nämlich eines Reisters und zweier Zufregimenter. Die Offizierostellen sollten babei mit ausgetretenen Zöglingen ber Milis tarfchnsen befett, und diese Regimenter von den beften Befehlshabern kommandirt werden. Sier würden diefelben zwei Jahre den erhaltenen Unterricht im Grofen vervolltommnen, in den guten Prinzipien erstarken, und jedem nachtheiligen Ginflusse entgehen. Dann
erst hatte ihre Bersetung zur eigenelichen Armee zu
erfolgen. Bon dieser klugen Einrichtung läßt sich allerbinge ein gunstiger Erfolg erwarten.

Die Streitkrafte bes Landes werden noch von zweckmäßigen Vertheidigung banftalten unterführt; die festen Pläge wurden verbeffert, und ganz nene Befestigungspunkte angelegt. Egypten ift dadurch vor feinblichen Einfällen geschütt, und seine Kriegsvorrathe sind in Sicherheit. Ein vorzügliches Augenmerk verwendete der Pascha auf die Befestigung von Rairo und Alexandrien.

Rairo ist die Sauptstadt des Landes und der Mittelpunkt von Mehemed Mis Macht. Sie hat sich seit 1798 sehr vortheilhaft verändert. Damals war sie von einer im Durchschnitts bei 100 Fuß hohen Mauer umschloffen, wovon sich gegenwärtig zwischen der Stadt und dem Nile nur wenige Spuren mehr vorfinden; weitläusige Gartenanlagen sind an ihre Stelle getreten. Kairo wird von einer mit doppelter Umsfassung versehenen Zitabelle beherricht. Sie enthält den Pallast des Pascha. Der Zwischenraum beider Ringmauern aber wird von mehreren zur Feldaustschtung bienenden Anstalten eingenommen, als: einem Bau-Arsenal, einer Kanonengießerei, vielen Magazinen, u. s. w. Vorzüglich bemerkenswerth sind die Gewehrsabriten, wo nach feanzösischen Rustern vorz

treffliche Erzeugniffe geliefert werden. Sie verfertigen jabrlich bei 36,000 Stud Gewehre, Piftolen und blante Waffen. Die Leitung berselben hat Steim Bei, ein geborner Turke von ausgezeichneten administrativen Fähigkeiten. Die Bitadelle wird von einem Punkte ber arabischen Gebirgskette Mokatem überhöht. Der Pascha ließ bort ein viereckiges Werk mit einem Thurme aufführen, bas vollkommen widerstandsfähig gegen Jene ist, die es gegenwärtig anzugreifen vermögen; weil, unter den vorauszusehenden Umständen, keine resgelmäßige Belagerung zu erwarten steht.

Alexandrien wird von einer Ringmauer umgeben, welche Debemed 2li verbeffern, und einige ib: rer Thurme bemaffnen lieft. Die Sauptpunkte der Bertheidigung find bie zwei auf funftlichen Sugeln errich. teten Forts Crettin und Caffarelli bi Falga, welche ber Berr Maricall 1798 aufgeführt bat, und bie er in bemfelben Buftanbe wieder fand, wie er fie verlaffen batte. Die Stadt läßt fich leicht befestigen, ba bie Terranbefchaffenheit nur von zwei Geiten eine Unnaberung geftattet. Diefe find: 1. Die Bucht von Marabut, wo bie frangofifche Urmee 1798 fandete, und 2. bie Rhes be von Abufir, welche von den Englandern gemablt marb. Man barf vorausfeten, bag meber von ber Meeresfeite ein Sanbitreich auf die Statt gewagt, noch bag eine Urmee swiften ibr und Abufir, an einer fteilen, ichwer zugangigen Rufte, fich niederlaffen werbe. Die Bucht von Marabut fieht zwar gur Canbung offen; allein ift ber enge . Raum gwischen bem Deere und bem Gee Mareotis, mo bie Borrudung gegen Mles randrien gefdeben muß, mit Befestigungewerten berfeben, fo wird ber Feind in einer brennenden, von 26

lem entblötten Bufte ju einer Belagerung gezwungen. Die gegenwartigen Befestigungsanlagen find nur gegen die Seeseite angebracht. Nach ber Ansicht des herrn Marschalls murden einige Forts, in einer von ihm fürgewählten Zwischenstellung, den schon stehenden Berken beigefügt, die volltommenste Vertheidigung sowohl gegen die Meer= als Landseite herstellen. Diese Anlage erforderte eine langwierige Belagerung, die um so schwieriger ware, da zur Rechten das Meer und zur Linken der See die beiden Anlehnungspunkte der Befestigung sind, und die Vertheidigungswerke von dem Ungriffe nicht umfasset werden können.

Ein portreffliches Mittel, um die Festigkeit Alerandriens zu erhoben, mare ein Ranal, ber bas Milmaffer bem Gee Mareotis juführen, und ihn beständig voll erhalten tonnte. Die Uberrefte eines gwifchen biefem Gee und der Rhede Alexandriens einst bestandenen Ranals bieten ein bequemes Mittel bar, um bie Schiffs fahrt zwischen bem Meere, bem mareotischen Gee und bem obigen Ranale berguftellen. Zwei an beiben Ufern des Ranale errichtete Forts vermogen bas Ginlaufen feindlicher Fahrzeuge abzuhalten, und auch bie jur Erhaltung bes Mafferstandes nothwendigen Ochleufien ju beden. Diese Schifffahrt, welche eine Berbinbung mit bem Innern bes Canbes unterhalt, und bas Unlangen aller Urten von Gulfsmitteln erleichtert, mare bei einer Belagerung von besonderem Bortheile. Werden die Entwurfe bes Beren Maricalls ausgeführt, fo ift Alexandrien nur von einer bei Abutir gelandeten Urmee angreifbar.

Diefe Rhebe bat fur Egypten eine bobe militaris

Stelle, mo eine Blotte antern, und eine Armee lanben tann. Gin mit gablreicher Artillerie verfebenes Bort, das am Ende eines mehrere bundert Rlafter ins Meer reichenden Borgebirges angebracht ift, vertheis biget fie zwar gegen eine Landung; bie obnebin nur mit leichten Sahrzeugen versucht werben fann, weil größere Schiffe megen Mangel an Baffertiefe fich ber Rufte nicht nabern tonnen; allein bie Bertheibigung konnte burch bie Bortheile, welche bas Terran barbietet, noch mehr vervollftanbigt werben. Das Borgebirge namlich wird von einer Reihe von Sugeln eingefaßt, bie fich'langs bem Meeresufer erftreden, und bis ju einer unbedeutenden Aberhöhung des Wafferfpieg els verlaufen. Bur befferen Beftreichung bes Stronbes ließ ber Dafcha auf bem bochften Puntte biefer Einfaffung, an bie Stelle einer von den Frangofen erbauten Selbichange, ein verfleibetes, vot jedem Sandftreiche gefichertes Bert aufführen. Rach ber Meinung bes Beren Marichalls waren neben bem Fort, am Ende bes Worgebirges, zwei Batterien von 25 bis 30 Kanonen viel entsprechender angebracht; wohurch bie Ruftenvertheibigung vollftanbiger, bie Unnaberung ber Schaluppen gang verbinbert, und eine Candung beinabe unmöglich murbe.

Ein auf der Landenge fich erhebender Sügel beherricht das besprochene Fort. Die Franzosen erbauten
darauf 1799 eine Redutte. Dieser Punkt, gehörig befestigt, vermehrt die Bertheidigung, und bietet einen
trefflichen Bereinigungspunkt den Truppen dar, welche
sich zum Angriffe einer gelandeten Armee versammeln.
Der Pascha erkannte bessen hohe Wichtigkeit, und ließ hier
eine großelunette mit Reduit und Rücken-Rasamatten aufführen, die eine regelmäßige Belagerung erfordert, und

eines ber beften Werke ift, die in Egypten erbaut wurden.

Eine Armee, welcher die Landung gelungen mare, befände sich in der schwierigsten Stellung. Auf einer Rufte, wo das nächste Trinkwaffer sehr entfernt ist, weit von ihren Kriegsschiffen, die sich der Rufte nicht nähern können, in der rechten Flanke durch das Feuer der erzwähnten Befestigungen bedroht, ware sie in der verzweiseltesten Lage, sen es um sich zu schlagen, oder um sich nach einer erlittenen Niederlage wieder einzuschiffen. Sind daher die von dem Gerzoge entworsenen Bertheidigungswerke sowohl bier, als in der Bucht von Marabut, bergestellt, so ist Alexandrien von keiner Seite leicht angreisbar.

Sollte aber die Stadt unabhängig von Abufir befestigt werben, bamit fie entweber nach bem Berlufte biefes Punttes, ober gegen eine aus bem Innern anrudende Armee, noch widerstandefabig fen, so lagt fic bieß nach ber Ungabe bes herrn Marfchalls folgender= weise bewirken. Eine Reibe von Anboben umgibt fie außerhalb ber alten Umfaffung auf ber Geite bes Rofetter-Thores. Diefe Erhöhungen baben eine breite Gruntlage, und eignen fich jur Unlage ausgebehnter Befes fligungewerke. Gie gieben fich langs bem Ufer bes an ihrem Bufe gezogenen Ranals. Muf einer biefer Soben mußte ein an der Reble geschloffenes Kronenwerk ffeben; ein anderes minder großes auf einer Anbobe bei bem Ranale, und einige fleinere in ber Richtung gegen bie Pompejus : Saule. Der Ranal fann ju Überfchwemmurgen eingerichtet werben; bie beiben inneren Forts (Cret. tin und Caffarelli) mußten neu bergeftellt, die Berfleibungen ihrer Grabenmande gebedt, bie Thurme ber

arabifden Ringmauer forgfältig bewaffnet, und bas Gange geborig verbunden werden. Damit ift beinahe der Umfang bes alten Alexandriens in die Vertheidigung eingeschloffen, und es ift bas Inneke ber Stadt in volltommener Sicherheit.

Ungeachtet biefer großen Ausbehnung erfordert ber Plat, nach bes herrn Marschalls Unsicht, bennoch teine starte Besatung. Zwei Infanterie-Regimenterzu 3000 Mann und einige Artillerie-Rompagnien, unterstütt burch die hulfsmittel der Marine, find zu einer guten Vertheidigung hinreichend. Gie vermögen sich wenigstens so lange zu halten, bis die Streitkräfte Spriens und Egyptens sich vereinen konnen, um zum Entsate berbeizueilen.

Anton Marr, Oberlieutenant im 19. Einien-Infanterie - Regiment Pring Heffen-Homburg.

#### IÝ.

# Literatur.

Über bie artilleristischen Schriften bes toniglich farbinischen Artillerie - Oberften Frang Ritter von Omobei.

# (Fortfegung.)

d.) Dell' Origine della polvere da guerra e del primo uso delle artiglierie da fuoco. Turin 1834. 82 S. in 4.

Diefe Schrift befaßt fich mit hiftorifchen Unterfuchungen fiber das Pulver und die alteften Feuergewehre. Der Berfaffer zeigt große Luft, den Ruhm diefer Erfindung gleichfalls feinen Landsleuten zuzuwenden. Wenigstens beftreitet er ben Deutschen ihre Unsprüche auf felben.

Der Meinung vieler militärischer Schriftsteller entgegen, behauptet er: daß weder die Chinesen, noch sonst ein asiatisches oder afrikanisches Volk, das eigentliche Schießpulver vor dem XVI. Jahrhundert gekannt hätte indem die Asiaten erst im Jahre 1621 zu dessen Kenntniß gelangt sepen. Dennoch widerlegt er die Angabe des Vossius nicht, der von chinesischem Geschüt aus Bronze und Eisen, das sehr zierlich gearbeitet gewesen senn soll, schon ums Jahr 1055 spricht. Die Ächteit des von du Theil im Jahre 1804 zu Paris herausgegebenen, und dem Marcus Graecus zugeschriebenen Manuskriptes: "Liber ignium ad comburendos hostes," das bereits die Bestandtheile des Schießpulvers und ihr Mischungsverhältniß angeben soll, und worauf Montgerp ein so großes Gewicht legt, wird von ihm

bezweifelt, und er glaubt, folches fen erft zu Anfang des XIV. Jahrhunderts entstanden, wo bereits Pulver und Geschüt in Italien bekannt gewesen, obgleich erft in der zweisten Sälfte in diesem Lande, so wie in Europa überhaupt, die Renntniß davon allgemeiner geworden sep.

Eine gleiche Anfechtung erfährt die Schrift: "De mirabilibus mundi," welche einige dem Albertus Magnus zusschreiben, der schon im Jahre 1280 vom Pulver gehandelt haben soll. Der Berfasser erklärt unumwunden: "die Lessart sey falsch;" ja sogar Roger Baco (in seinem Traktat: De nullitate magiae, und in einem andern: De secretis operibus betitelt) hätte keine Kenntniß vom Schießpulver gehabt. Und doch gibt er zu, daß das Pulver seit dem XIII. Jahrhundert im Gebrauch gewesen!! Wenn man übrigens mit diesen Behauptungen die von Meyer in seinem Bersuch einer Geschichte der Feuerwassentechnik angeführten Thatsachen vergleicht, so schehrt unsers Verfasser Ansicht ziemlich unzulässig.

Intereffant find die Rachweisungen über die Beit ber Einführung des Schiefpulvers in Italien. Bieber glaubte man namlich allgemein, die Benegianer hatten im Rriege von Chiogga im Sabre 1378 den erften Gebrauch vom Gefdut gemacht. Allein Omodei zeigt, baf icon Raifer Beinrich VI. dief im Jahre 1311 vor Breecia gethan, und auf dem Titelblatte der im Jahre 1319 durch Petrarca verfaßten Schrift : "De remediis utriusque fortunae" bereits eine Ranonenröhre abgebildet fep. Schon im Jahre 1360 murde bei Cafalecchio im Bolognefifchen ein junger Menich durch einen Schuf getodtet. Die Benegianer beschoffen ichon im Jahre 1372 Borgoforte im Paduanifcen mit Gefcut, mobei ein Schuf aus dem Orte den beutschen Schmidt Friedrich todtlich vermundete. 3m Jahre 1373 hatte die Rönigin Johanna von Reapel bei der Belagerung von Teano, bereits etliche Gefchuse, fo mie auch in demfelben Jahre Galeaggo Bisconti die Stadt Bercelli befcog, und viele Bertheidiger todtete. Gine Thatfache, welche auch bem fleißigen Meper entging, ift jene

-daß icon im Rriege bes Sahres 1372 gwifchen Batern und Burtemberg Die Donnerbuchfen vortommen.

Bekanntlich ift das Jahr der Erfindung oder Ginführung bes Schiefpulvers in Deutschland noch immer fo unbestimmt, um gablreichen Sypothefen ein weites Feld gu überlaffen. Go fest g. B. Malleolus diefe Erfindung durch Berthold Riger oder Schwarz ins Jahr 1250; Andere ins Jahr 1320; Manche, wie Carnio Lanus, ins Jahr 1330. Temmler behauptet, der Gebrauch des Pulvers vor dem Jahre 1354 fonne nicht gehörig nachgewiesen werden. (?) Paul Longius nimmt das Jahr 1360 und Polydor Birgil bas Jahr 1380 an. Letterer nennt im heiligen Gifer ben Grfinder: "hominem ad exitium humanum natum." Laureng Bola will fogar in allem Ernfte, erft im Jahr 1420 bas Schiefpulver erfunden haben, alfo 32 Jahre nachbem Tode des Bertholds Schwarg. Mus allem diefem fen menigftens flar, daß die Ginführung bes Pulvers in die Gpode zwischen dem XIII. und XIV. Jahrhundert falle.

Bas den Gebrauch des Pulvers in den übrigen ganbern Guropens betreffe, fo icheine folder ums Jahr 1331 (wenn nicht gar icon 1312, oder doch 1323) in Spanien, 1338 in Frankreich (denn 1339 fand die Schlacht bei Thuin l'evecque ftatt, mo man fich icon des Gefchutes bediente), 1340 in England und Danemart (in welchem Jahre Pring Christoph, der Gohn des Ronigs Balbemar, burch den Souf aus einer Bombarde getödtet murde), 1341 in Schottland, 1350 in Solland, 1356 in Flandern, 1360 in Lubet, 1400 in Schweden, allgemeiner geworden gu fenn. Diefe Nachweisungen find wichtig, um Bergleichungen und Forfchungen über die Urfachen anguftellen, weghalb Die Renntnig des Pulvers in zwei aneinander grengenden Landern bisweilen um mehrere Jahrgebende aus einander liegt, wie g. B. Frankreich und Solland, - Danemark und Schweden!

In Deutschland, und namentlich zu Augeburg, bestand schon im Jahre 1340 eine Pulvermühle; eine zweite ums Jahr 1344 zu Spandau, und ums Jahr 1360 kommt schon

ein Meifter Senger in Nurnberg por, welcher Pulver vertauft.

Wir baben bier blof das Wichtigfte aus einer Abhandlung gezogen, die mit einer Sorgfalt und Cachtenntnig behandelt ift, welche fie bem Militar hochft icabbar machen, wenn er auch nicht allen Behauptungen des Berfaffers beigupflichten geneigt fenn follte, beffen emfige Forschungen fo weit geben, daß er auf 82 Seiten mehr benn 290 Gitaten, und in manchem berfelben 13 bis 24 verschiedene Schriftsteller anführt. Der Berfaffer hat nur allein bei diefer Arbeit 70 italienifche, 48 frangofifche, 31 englifche, 85 lateinische, 4 fpanische und 2 deutsche, jufammen alfo 240 verschiedene Berte benütt oder ju Rathe gezogen. Ge ift uns übrigens aufgefallen, daß er Rouvrops fo allgemein als trefflich anerkannte "Borlefungen über Artilleriemiffenfcaft" nicht anführte, und wir muffen vermuthen, daß ihm folde, trop der durch Sein General Raviccio veranftalteten übertragung ins Frangoffiche, unbefannt geblieben fen. Cben fo menig als die obige nennt er die Schrif. ten eines Prechtl, Meper, Scharnborft, Stoger, Smola, Bortenftein, Doumet, Suenfen, Fibiger, Barre, Gal-. ber, Cham, Roche, Breithaupt, Bobm und Dingler; ja nicht einmal die von feinem Landsmanne Appiano gefchriebene Abhandlung, welche icon im Jahre 1816 gu Turin erfchien, und auf das damals in Diemont übliche Berfahren der Pulverbereitung gang befondere Rucficht nimmt.

e) Osservazioni intorno all' istoria de' razzi. Memoria della R. Accademica delle scienze di Torino. Tom XXXIX. pag. 109. 31 ©. in 4. Turin 1835.

Diese ganze Abhandlung scheint mehr eine bloße Biberlegung mancher durch Montgerp in seinem: "Traite
des fusées de guerre" (Paris 1825) bekannt gemachten
Behauptungen. Schon der Titel sagt: daß es der Berfase fer bloß mit der Geschichte der Racketen zu thun haben wolle, und es sich also um kein technisches Detail handle. Dieß bemerkt er auch im Gingange, wo er anführt: "daß er bloß einige Betrachtungen anzustellen gedenke, die in einigen Badern als unwiderlegbare Thatsachen angeführt fepen, ihm aber, er gestehe dieß offen, mehr als anwahrscheinlich bunten, und eine Widerlegung fordern."

Der Berfaffer will die beutigen Raceten burchaus nicht von den Siphonen der Griechen ableiten, und tommt bierbei mieder auf basjenige gurud, mas er in feiner Abhandlung vom Schiefpulver über bas Buch des Marcus Graecus anführte. Die Morgenlander hatten feine Renntniffe von Raceten gehabt. (!!) Die von Montgery angeführten Beweise aus Benjamin von Tudela, Baldelli und Benturi, für manche feiner Behauptungen, finden vor dem ftrengen Richterftuble des Berfaffers feine Gnade. Dagegen führt er einige intereffante Falle von Anwendung der Radeten aus den Jahren 1197 und 1383 an, die felbft Deper überfeben gu baben icheint. Aber alle diefe Raceten fenen in ibrer Ginrichtung von den beut ju Tage üblichen gang verschieden gemefen. Db ihr Got aus Schiefpulver bestanben habe, mas bier natürlich die Sauptfrage mird, darauf bleibt er uns die Untwort fouldig.

Die von Meyer ins Jahr 1380 verlegte Ginafcherung bes Thurmes delle Bebbe in Meftre durch Radeten, fest ber Berf. ins Jahr 1379, und behauptet, daß in jenem Jahr bie Racteten in Stalien zuerft bekannt geworden fegen. Wir wiffen jedoch, daß die Benegianer icon 1378 Racteten auf Chiogia fcoffen, Erft im XVI. Jahrhundert follen, nach Omodei, die Racteten in Italien allgemein befannt, und ihr Flug beobachtet worden senn. Die in Frankreich schon früher bestandenen "Fufees" hatten durchaus nichts mit den heutigen gemein. Die Bertheidigung von Orleans im Jahre 1428, und die Bemerfung von Pontaudemer unter dem Grafen Dunois im Jahre 1449, Beide durch Raceten, ftellt er geradegu in Abrede. Der Berfaffer behauptet meiter: Montgerns Borfchlage enthielten nichts Reues, indem fcon Albertus Magnus barüber gefdrieben habe, und gezath dadurch in Biderfpruch mit fich felbft. Es tomme dermalen hauptfachlich darauf an, den Radeten obne Stabe einen ficheren Flug zu verschaffen. Unter den von Montgerp dafür gemachten Borschlägen, halt er jenen für ben besten, welcher am untern Theile der Hülfe eigene Löcher anbringt, und glaubt: daß die Rotazion solcher Racketen in der Luft ungefähr jener gleich kommen werde, die eine aus gezogenem Rohr abgeschossene Rugel annehme; worin wir ihm jedoch nicht beistimmen. Wichtig bleibt die Bemerkung, daß die im Jahre 1798 von Chévalier vorgeschlagenen phosphorischen Rackete paur Zerstörung des Taus und Segelwerks der Schiffe schon von den Bene, zianern im Jahre 1422 im Hafen von Gaeta, und 1425 bei Platanea angewendet wurden.

Colliado schlug im Jahre 1585 vor, die Racketen mit Rartätschenbüchsen zu versehen. Tibourel und hanzelet aber gebrauchten solche schon im Jahre 1619 vor Festungen, und sogar mit Granaten gegen Reiterei; so wie bereits Claes van Utrecht im Jahre 1641 gegen Schiffe. Die eigentliche Ausbildung der Kriegsracketen salle jedoch ins XVIII. Jahrhundert, wo Robins, Costa, Belair, Ruggieri, Montjori, u. A. mehrsache Versuche damit anstellten, und Hoder Ali im Jahre 1766 schon 120 Racketenwerser hatte; so wie auch 1790 die Engländer durch die Indier mit Racketen beschossen worden sepen, und 1799 vor Seringapatnam durch 5000 Rakettieri des Tippo Saib bedeutende Verluste erlitten hätten.

Es durfte interessant bleiben, diese Schrift Omodei's mit Congreve's: Treatise on the general principles, powers and facility of application of the Congreves-roquet-system; London 1827; ju vergleichen. Schabe, daß bes Berfasser rastloser Fleiß, Scharssinn und grundliche Bücherkenntniß nicht die im Jahre 1815 in Amerika angestellten Bersuche mit Racketen ohne Stab und schraubenförmigen Bohrlöchern, wodurch sie eine drehende Bewegung annehmen, so wie jene im Jahre 1824 durch Rapitan Parlby in Offindien gemachten Proben mit dessen Riste-roocks\*) (Racketen mit kurzem Stabe und einer durch

<sup>\*)</sup> Man febe: Asiatic-journ. Juli 1824. S. 22. — März 1825. S. 285. — August 1826. S. 215. — Orient herald. Septer, 1827. S. 564. — East-india milit. repository 1824.

ihre innere Konstrukzion hervorgebrachten brehenden Bewegung, welche eine große Wirkung haben sollen), endlich auch die im Jahre 1823 in Amerika durch Josua Blair beskannt gewordenen Torpedos oder großen Racketen, die auch unter dem Wasser gehen, und die Schiffe durchbohren, zum Gegenstand seiner Forschungen gemacht, und nebstbei zu ermitteln getrachtet hat, was die Ursache sen, daß sogar noch in unserem Jahrhundert, nämlich: 1806 bei Boulogne, 1810 durch Morton und Bourné, 1811 vor Cadir, 1813 vor Danzig und Wittenberg, 1818 bei Warschau, 1829 in Frankzeich, so wie durch die Russen in Persen und Rleinasien, ja noch ganz neuerlich im Jahre 1832 vor Oporto, so wes mig befriedigende Resultate mit den dermaligen Kriegsracketen erhalten worden sind?

#### f) Delle Spingarde, memoria storica. 11 S. ip 4.

Der Verfasser, welchen seine große Belesenheit in kelmem Augenblick verläßt (auf etwas mehr denn 11 S. gegen 59 Citaten) untersucht, ob die Spingarde eine Feuerwasse, oder aber bloß eine Art von Schleuder gewesen sen, neigt sich aber für die erstere Meinung. In Italien sen dies ses Geschoß seit dem XIV. Jahrhundert im Gebrauch gewessen. Die Beweissührung hierüber gelingt dem Verfasser jedoch erst mit dem Jahre 1493. Das heutige französische Wort "espingole" bezeichne durchaus nicht die alte Spingarde. Die ganze Abhandlung ist eigentlich eine bloße etymologische Untersuchung, und für unsere Zeit von höchst untergeordnetem Werth. Doch verdienen der Fleiß und die Grnauigkeit des Versassers alles Lob.

#### g) Delle Colubrine, memoria storica. 25 S. in 4.

Bon diefer Schrift gilt gang das eben Gefagte. Die Feldfchlangen haben jest taum noch ein hiftorisches Interesse, welches sogar die auf 25 Seiten angeführten 129 Sitaten (darunter einige, welche zehn verschiedene Werke anführen) schwerlich zu erhöhen im Stande senn durften. Die Ausbeute für die Wiffenschaft ift mager. Auch scheint

der fonft fo gemiffenhafte Berfaffer Manches überfeben gu haben, mas der fleißige Meyer anführte. 5-r.

2) Auszug aus bem k. k. Linien= und Grang : Infanterie Exercier-Reglement; mit Beobachtung des allerhöchst
sankzionirten Unhanges zum Exerzier-Reglement. Von
einem Offizier der k. k. Armee. — Beim Hofbuchhandler Rohrmann in Wien 1837. In Quer : Oktav.

Preis 2 fl. C. M.

Diefer Auszug, im Ottav - Format, ift in derfelben Manier abgefaßt, wie der vom Sauptmann Scherer icon im Jahre 1818 durch den Druck veröffentlichte; nur find bie Momente einiger Bewegungen- anders geordnet. Die · laut des obermahnten Unhanges jum Grergier-Reglement als nicht mehr zu üben bezeichneten Bewegungen find meggelaffen, dagegen die nach derfelben Borfdrift nun auszufub. renden Evoluzionen an der gehörigen Stelle eingeschaltet. Die Bewegungen der Tamburs und Bimmerleute, fur melde in Scherere Muszug eine eigente Rubrit bestand, find von dem Berfaffer gleich in den betreffenden Tert aufgenommen worden. - Das Bange gerfallt in g wei Abthei= lungen, melde 245 Geiten fullen. Jeder Abtheilung ift eine fummarifche Inhalte-überficht, und am Ende der Letteren noch eine paragraphische, mit der Seitenzahl verfebene Inhalts-Ungeige beigefügt. Der Tert ift fo gedrangt als möglich gehalten, und in bundigen Gagen, ohne jedoch ber Deutlichkeit Gintrag ju thun, in Schlagwort abnlicher Beife abgefaft; baber die mirtlich fompendiofe Form des Bangen. Gine angehangte vergleichende überficht mit den Geis tengablen des Grergier-Reglements erleichtert das Nachfclagen. Überdieß find diefem Auszuge noch neun lithographirte Plane beigegeben, welche das Tirailliren mit den Bugen bes britten Gliedes, und in gangen Ubtheis lungen, von der Starte einer Rompagnie bis ju einem Bataillon, und bie Formirung der Quarres und Daffen nach der neuen Borfchrift, darftellen. Druck und Dapier find fcon, die Plane deutlich. Es fann baber biefer

Ansjug jedem Offizier als ein bequemes Rachfclagebuch, und teine willkommene Grleichterung für bas Gedächtniß sowohl zum Privatgebrauche, als auch zur Benütung bei Kompagnie-Schulen empfohlen werden. Pf.

3) Ethnographisch geographische Statistik bes Königs reichs Ungarn und bessen Nebenländer. Bon Ladislaus von Bielek. Erster-Band. Wien 1837. — Ladens preis 4 fl. C. M.

Der Berfaffer obigen Wertes, von dem der erfte Band eben erichienen ift, liefert uns hiermit eine bochft gelungene und ichagbare Arbeit. Ungarn ift ein Land, bas durch feine naturlichen Silfsquellen, burch feinen überaus großen Reichthum, und durch die originellen Gigenthumlichkeiten ber es bewohnenden fo edlen Ration gewiß die vollfte Aufmerkfamteit verdient; und doch ift bis jest nur wenig darüber gefchrieben und der Aufenwelt befannt geworden. Um fo erfreulicher muß es fenn, nun alle Berhaltniffe, wie fie fich in der neueften Beit gestalteten, in einem ausführlichen und getreuen Bilde mit einem Male überfchauen ju tonmen, und der Umftand, daß ber Berfaffer ein Gingeborner ift, der durch vieles Reifen Alles perfonlich tennen lernte, dem ale Ungeftellten viele Bilfequellen gu Gebote ftanden, und ber fich außerdem der Unterftugung mehrerer inländifcher Gelehrten zu erfreuen hatte, - muß den Werth biefes Bertes jedenfalls noch erhöhen:

Der erschienene erfte Band enthält:

Im erften Abschnitte eine turge Geschichte Ungarns.

Im zweiten Abschnitte ift die natürliche Beschaffenheit bes Landes erörtert; Lage, Grangen, Größe, Boden, Gebirge, Soblen, Ebenen, Gemäffer, Rlima und Ratur-Erscheinungen werden barin abgehandelt.

Im dritten Abschnitte find die Produkte aus dem Pflangen -, Thier - und Mineralreich aufgegablt.

Der vierte Abschnitt enthält die oben angeführten Gegenftande für Rroazien und Glavonien beschrieben; — der fünfte nach alphabetischer Ordnung alle Bader und Dineralquellen der vereinten Lander. — Im sechsten Abschnitt wird die kunftliche Produktion nachgewiesen, dann über die Straßen, Brücken und Schifffahrt, und besonders ausführslich über die Bandelsverhältnisse des Landes gesprochen. — Der siebente Abschnitt handelt von den Bewohnern, und gibt viele anziehende Darstellungen ihrer Lebensweise, Sitten und Gebräuche, über die Religionsverhältnisse und ihre Geisteskultur.

Dieser erste Band, der allein 28 Druckbogen start ift, enthält in allen Artikeln so viel interesiantes Detail, daß man das Werk Jedem, der Land und Leute so recht kennen Iernen will, gewiß bestens empfehlen kann. Bom zweiten Bunde steht eine nicht minder gute Aussührung zu erwarten.

— Papier und Druck sind schon.

4) Leitfaden zur Verfassung von Meldungen und Rapporten, für Unteroffiziere, besonders für Jene, welche sich für die ausgebreiteteren Verrichtungen höherer Grade, vorbereiten wollen. Von Antolich, Oberlieutenant im k. k. zweiten Feldjäger=Bataillon. Guns 1837. Bei Karl Reichard. Preis 1 fl. 20 fr. C. M.

Die Absicht der herausgabe dieses Leitfa dens ift, wie in dem Borworte gesagt wird: dem Unterossigier ein theoretische praktisches handbuch über die Versassung von Meldungen und Rapporten zu geben, worin er auf eine gründliche und leicht faßliche Weise sich über das Versahren bei schriftlichen Dienstellichen belehren könne; da hinsichtlich dieses Gegenstandes keine besondere, denselben ausschließlich behandelnde Vorschrift bestehe.

Ein besonders zu diesem Zwecke für die Armee verfaßtes Lehrbuch ist zwar nicht vorhanden; aber das Dienste reglement gibt theilweise Andeutungen hiezu, in den Berhaltungen der verschiedenen Chargen = Stufen sowohl, indem es erwähnt, wie sich Einer oder der Andere, im Falle sie Meldungen oder Rapporte zu erstatten hatten, in der Bauptsache zu benehmen habe, — als auch in den Berhaltungen bei den besonderen Dienstes-Berrichtungen. — Einfachbeit und Bestimmtheit im Vortrage, Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen, und eine kurze, würdevolle Militärsprache, welche alle; Phrasen und Komplimente meidet, sind die ersten Ersordernisse. Nebstbei sind für gewöhnlich vorkommende, schriftlich zu rapportirende Dienstvorfälle, besonders im Garnisonsdienste, auf Märschen und in Quartieren, den Reglements eigene Tabellen beigebunden, und diesen die nöthigen Erklärungen beigefügt. Immerhin blieb es aber noch eine wünschenswerthe Sache, eine Unterweisung für Unterossiziere zu haben, wie sich bei den verschiebenen, in Garnison oder im Felde vorkommenden, Gelegenheiten zur Verfassung von schriftlichen Meldungen und Rapporten zu benehmen sey. Diesem Zwecke wollte der Verfasser durch die Herausgabe des vorliegenden Werkdens möglichst genügen.

Es ist nicht zu verkennen, daß darin recht viel Gutes geleistet wurde, und manche für spezielle Fälle gegebenen Anleitungen besonders zweckmäßig sind; z. B. wie sich beim Empfange der Aufträge zu verhalten, — über die Sammlung der Materialien zur nachmaligen Rapporte Griattung, — die Art der Bormerkungsführung, tabellarisch in den drei Rubriken (links. Mitte. rechts.), bei Terran-Rekognoszirungen, welche im Nothfalle selbst als Rapporte benütt werden können. —

Aus dem Ganzen geht hervor, daß der Bufasser über bie hauptidee und die daraus entspringenden Rebenerforberniffe seines Gegenstandes sehr richtige Unsichten hatte. Rur ist über die der Natur der Sache nach anzunehmende Grenze hinausgegangen worden; indem theis nach den Erklärungen (eigentlich Belehrungen für die verschiedenen Fälle), theils nach den Beispielen, die Gegenstände für den Wirkungskreis eines Unteroffiziers zu ausgedehnt oder komplizirt sind, und theils, wenn man die gewöhnliche Bildung des Unteroffiziers, nicht allein jene geringe Borbildung, die er meistens beim Eintritte in seinen Stand als Rekrut mitbringt, sondern selbst die während seiner Dienstzeit erhaltene, berücksicht, über seine wissenschaftlichen

Begriffe gehen. — Wenn man nun folde Forderungen an feine gelstigen Fähigkeiten stellen will, die er nicht erfüllen kann, so wird er nur verwirrt, ängstlich, und weiß am Ende felbst nicht mehr, was er eigentlich thun soll. Zwar sagt der Verfasser, wie es der Titel zeigt, "daß dieser Leitsaden insbesondere für solche Unteroffiziere geschrieben sen, die sich für höhere Chargen ausbilden wollen." Wenn aber dieß der vorherrscheude Zweit war, so muß er dann auf Gemeinnützigkeit verzichten, welche doch, nach der Ginleitung zu urtheilen, besonders beabsichtigt war.

In Bezug beffen, mas wir früher als ju ausgebehnt ober tompligirt ermähnten, verfteben wir befonders einen Theil der Beifpiele von Terran-Refognosgirungen, dann von Meldungen mahrend Darfchen und Gefechten, über Requifigionen und Rontribugionen. Theilmeife geben fie mohl gang über die Renntniffe und Urtheile Fraft eines Unteroffis giers. Das Drientirungsbeispiel mit ber Ubr als Windrofe burfte baber auch ju tompligirt fenn, um fo mehr, als man, in Gelegenheiten por dem Feinde, in der Meldung eines Unteroffigiers allerdings Deutlichkeit und Beflimmtheit, feis neswegs aber mathematische Genauigkeit nach den Graden eines Wintels verlangt. Stellt fic der Unteroffizier, um fich genau ju orientiren, nach dem bekannten Sternbilde bes Polarftefnes, ober am Tage nach dem Sonnenftande, fo wird er hiernach leicht die übrigen Weltgegenden berausfinden, und es genüget, wenn er in dieffallfigen Deldungen fagt: amifchen Nord und Dft, oder Gud und Beft, wenn es nicht gerade die Sauptrichtungen felbft find. Bochftens tonnte er beifügen , mehr öftlich als nordlich, ober nabe bei Guden, von Weft an gerechnet, n. f. m. - Gleich. falls können die vorgeschlagenen vielen Abkürzungen bei ber in brei Rubriten 'tabellarifc, verfaften Melbung, Seite 128, febr leicht gur Undeutlichteit führen, und in beiben Rallen bei ber Uhr als Windrofe, wie bei ben abgefürzten Meldungen, mußte immer vorausgefest werden, daß Derjenige, an welchen fie gelangen, bon beiden Methoden genau unterrichtet fen. -

Die Anftrage, welche gewöhnlich dem Unteroffizier ertheilt werden, und in deren Folge er dann seine Meldungen und Rapporte zu erstatten hat, sind meistens sehr bestimmt. Sben so erhält er als Kommandant eines vorgeschobenen. oder isolirt ausgestellten Postens oder kleineren
Detaschements bestimmte Verhaltungsbefehle, und die gemessen Weisung, über welche Gegenstände zu rapportiren
fep. Es ist also die erste Bedingung, denselben für den
ihm, seiner Sharge nach, zukommenden Wirkungskreis,
auch im Fache der schriftlichen Aussache, auszubilden, und
ihm die Anleitung dazu, diesem Zwecke gemäß, zu geben.
Darüber hinauszugehen, ist nichtrathsam. Für weitere Ausbildung bestehen ja ohnehin eigene Anstalten und Lehrbücher in den Regimentern oder Korps.

Als Sandbuch für den Unteroffizier im Allgemeinen, zur Selbstbildung rückschlich der Verfassung schriftlicher Dienstes-Auffäge, durfte das Werkchen nicht ganz geeignet senn. Wohl aber konnte es von Rompagnie-Kommandanten, oder Offizieren, welche diesen Gegenstand in den Unteroffiziers-Schulen vortragen, als sehr zwecklienlich benützt werden.

In Betreff des beigegebenen Fremd-Borterbuches mufen wir bemerten, daß felbes eine Menge Borter enthalt, die zwar öfters in der Umgangs -, aber nicht in der Milltar-Dienstfprache vorkommen, und daher fiatt auf Berminderung undeutscher Ausdrücke hinzuarbeiten, eher noch eine Bermehrung derselben find.

#### V.

## Reueste Militarveränderungen.

## Beforberungen und überfegungen.

Reuß, Se. Durchlaucht Beinrich LXIV. Fürft ju, FMg. und Divisionar ju Rremfir, murde in Diefet Gigenschaft nach Prag überfett.

Schon v. Ereuenwerth, Michael, GM. und Brigadier zu Caransebes, g. FMe. und Divisionar in Rremfir befordert.

Clam. Martinig, Rarl Graf und herr von und zu, GM. und General-Adjutant Gr. Majestätdes ' Raisers, z. FML in seiner Anstellung detto.

Spinette, Johann Ritter, GM. und Brigadier gut Dumug, in Diefer Gigenfchaft nach Rlagenfurt überfest.

Weglar v. Planten ftern, Beinrich Bar., GM. und Brigadier ju Troppau, in diefer Gigenschaft nach Ollmug betto.

Frang, Anton, GR. und Brigadier ju Sjegedin, in diefer Gigenfchaft nach Caranfebes betto.

Braffeur v. Rehldorf, Alexander, Obst. v. Ingenieur-Rorps, und Lokal-Direktor der Ingenieur-Akademie in Wien, &. GM. in seiner Anstellung befördert.

- Stolberg. Stolberg, Ernst Graf zu, Obst. v. Denutillo Drag. R., z. GM. und Brigadier in Troppan befördert,
- Efc, Frang Bar., Obsil'v. Raifer Rur. R., 3. GM. und Brigadier in Szegedin detto.
- Cordon, Frang Bar., Obstl. v. Maper J. R., b. Wimspffen J. R. in die Wirklichkeit gebracht.
- Bordolo-Abondi, Johann, Maj. v. Mariaffy J. R.,
- Ragendorfer, Gottfried, Maj. v. Paumgarten J. R.,
- Straffoldo, Freiherr v. Villanuova, Mich. Bened. Graf, Maj. v. Wimpssen J. R., und Grenad. Bataillone-Rommandant, z. Obstl. beim Bat. detto.
- Formacher v. Lilienberg, Anton, Hytm. v. Mariafor, fo J. R., s. Maj. im R. detto.
- Rainprecht, Aloys v., 1. Rittm. v. Steller guf. R.,
- Ott, Christoph, Sptm. v. Paumgarten J. R., jum Maj. im R. detto.
- Beller, Georg, Spim. v. Pontonnier-Bat., z. Maj. b. Tichaikiften-Bat. detto.
- Bolf, Karl, Sptm. v. Palombini J. R., z. Maj. b. Bellington J. R. detto.
- Rindler, Moriz, Rapl. v. E. S. Rarl J. R., z. wirkl. Optm. im R. betto.
- Lauthard, Math., Kapl. von Prohasta J. R., & wirkl. Svim. im R. detto.
- Forft, Joseph, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
- Gidler, Joseph, Ul. v. detto, j. Obl. detto betto.
- Balha, Mathias, &. v. Detto, &. Ul. Detto detto.
- Bartl, Joseph, E. F. Rad. v. betto, g. F. betto betto.
- Riedwald, Mar., Rapl. v. E. H. Ludwig J. R., j. wirkl. Sprim. im R. detto.

- Baront v. Berghof, Leopold, Obl. v. betto, g. Rapl. im R. befordert.
- Osmald, Karl, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.
- Bedinie v. Lagan, Johann Bar., F. v. betto, g. Ul. detto detto.
- Czeruy, Anton, erpr. Korp. v. detto, z. F. detto detto.
- Shaffner, Alons, Rapl. v. Mazzuchelli J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Beinrich, Mathias, Obl. v. betto, g. Rapl. detto detto.
- Enniat, Rarl, Ul. v. betto , g. Obl. betto betto.
- Dingga, Dominië, IT. v. detto, g. Uls. detto detto.
- Martovid, Abam,
- Beig, Karl, Ebler v., f. f. Rad. v. betto, g. F. betto Detto.
- Effinger, Wenzel, Rapl. v. Rothlich J. R., & wirk. Spim. im R. detto.
- Meifiner, Anton, Obl. v. detto, g. Rapl. detto.
- Conurd, Bilhelm, Obl. v. Penf. Stand, b. Rothtird J. R. eingetheilt.
- Beltrubety v. Beltruba, Anguft, Ul. v. Rothfirch 3. R., j. Obl. im R. befordert.
- Biat, Mons, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
- 3 n ccato, Frang Conte, Rgts, Rad. v. Wimpffen J. R., g. F. im R. detto.
- Ballan, Joseph, Obl. v. Hohenlohe J. R., q. t. z. 6. Garnif. Bat. überfest.
- Baffarich v. Ivofa, Deter, Rapl. v. Geccopieri J. R., g. mirel. Sptm. im R. befordert.
- Stoined Edler v. Enlingsberg, Alops, Obl. v. betto, &. Rapl. betto betto.
- Lego, Johann, III. v. detto, g. Obl. detto detto.
- Brzefing v. Birtenheim, Frang, F. v. detto, g. Ul. detto detto.

Gudler, Berd. Ebler v., f. f. Rab. v. Geccopieri J. R., A. R. im R., befordert.

Riefewetter, Unton, Rapl. v. Bilhelm der Riederlande J. R., j. wirkl. Spim. im R. detto.

Antoni Goler v. Lütenfeld, Johann, Obl. v. Lurem J. R., z. Rapl. bei Prinz Leopold beider Sigilien J. R. detto.

Filaretto, Johann, Ul. v. Mayer J. R., 3. Obl. im R. detto.

Mayer v. Selden feld, Johann, F. v. betto, z. UI.

Leiner, Ignaz, E. E. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Freiwillig, Binzenz, Rapl. v. Fürstenwärther J. R., z. wirkl. Hytm. im R. detto.

Ditt mann, Michael, Obl. v. detto, fg. Rapl. detto betto.

Rlasel, Adalbert, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Spoth, Karl, F. detto, j. Ul. detto detto.

Reil, Johann, v., Georgievich, Peter, Diger, Anton,

Rapls. v. Rukavina J. R., z.
wirkl. Hptl. im R. detto.

**A Blg y e ff y, Ludwig, Obl. v. detto, z. Aapl. detto** detto.

Aronhelm v. Nordheim, Karl, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.

Radogty v. Radog, Ludwig, F. v. detto, 3. Ul. im R. detto.

Butwid, Martin, Ul. v. Brooder Gr. J. R., &. Obl. im R. detto.

Poslavsty, Johann, F. v. detto, 3. Ul. detto detto.

Ergottich, Mathias, k. k. Kad. v. Rukavina J. R., z. F. im R. detto.

Terrian, Johann, Rapls. v. Deutschanater Gr. Rovatovich, Stanist., J. R., j. wirkt. pptl., im R. betto.

- Bir !le, Sebaftian, Oberjag. v. Raifer Jag. R., & Ul. im R. beförbert.
- Stilavehin, Stephan v., 2. Rittm. v. Ballmoden Rur. R., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Bobel ju Giebelftabt und Darftadt, Alfred Bar., Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Liechtenstein, Rudolph Fürst, Obl. v. Nostig Chev. Leg. R., z. 2. Rittm. b. Wallmoden Kur. R. Detto.
- Mar, Ludwig, Ul. v. Wallmoden Kur. R., z. Obl. im R. detto.
- Fogaccia, Bittor Conte, Rad. v. detto, g. Ul. Detto detto.
- Matud, Anton, Obl. v. Tostana Drag. R., g. 2. Rittm. im R. Detto.
- Baratelli, Abolph Bar., Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto.
- Rraug, Abam, Botm. v. betto , g. Ul. betto betto.
- Bukowsky v. Stolzenburg, Joseph, 2. Rittm. v. Raiser Chev. Leg. R., z. 1. Rittm. im R. detto.
- Festetits de Tolna, Tassilo Graf, Obl. 5. Coburg Sus. R., &. 2. Rittm. b. Kaifer Chev. Leg. R. detto.
- Aner, Maximilian, 2. Rittm. v. Schneller Chev. Leg. R., f. 1. Rittm. im R. betto.
- 3 a b e c. Wilhelm, Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Asboth, Abolph v., Ul. v. betto, g. Obl. betto betto,
- Steinbach, Karl v., Rad. v. Palatinal Suf. R., z. UL. b. E. H. Ferdinand Huf. R. detto.
- And ahagn Rarl v., Ul. v. Burtemberg Suf. R., g. Obl. im R. betto.
- Michalovsen, Bitalis v., Ul. v. Roburg Sufaren R., g. Obl. im R. betto.

- Foldvary de Cabem et Bernathfalva, Rarl, Rad. v. Roburg Sus. R., g. 111, im R. befördert.
- Cfan ad'y, Michael v., Botm. v. Raifer Ritolans Buf. R., & UI. im R. detto.
- West phalen, Wilhelm Graf, Rad. v. Ignaz Harbegg Rür. R., z. 1111. b. Raburg Uhl. R. betto.
- Schiffner v. Schiffensee, Ferdinand, 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. R., & 1 Rittm. im R. betto.
- Ahsbahs, Georg, Obl. v. betto, z. 2. Rittm. betto betto.
- Salm-Reifericheid-Dyt, Friedr. Pring, Ul. v. detta, g. Obl. detto detto.
- Mansberg, Augustin v., Kad. v. detto, z. Ul. detto detto.
- Bolga, Stephan Graf, Rad. v. Raifer Uhl. R., g. UI. im R. betto.
- Deoliefanni, Rarl v., Sptm. v. Penf. Stand, b. 2. Garnif. Bat. eingetheilt.
- Ariegseifen, Eduard, Ul. v. Penf. Stand, b. 4. Garnif. Bat. detto.
- Obft, Lorenz, Ul. v. Wiener Gar. Art. Diftritt, 3.
  Obl. b. Inusbrucker Garnis. Art. Diftritt
  befördert.
- Rich, Mathias, Ul. v. Wiener Gar. Art. Diffeitt, j. Obl. im Diffr. detto,
- Wagner, Jos., Ul. v. Wiener Gar. Art. Difte. &. Obl. b. Dalmatiner Gar. Art. Diftr. betto.
- Gruner, Johann, Feuerwer. v. Wiener Gar. Art. Diftr., g. Ul. im Diftr. betto.
- Frant, Alfred Ritter v., Ul., nachher im Civilftande, erhalt ben Offiziere. Rar. jurud.

## Pensionirungen.

Saller v. Saller ftein, Georg Bar., GR. und Brigadier zu Alagenfurt, mit FME. Kar. ad hon. Sirschmann, Franz v., Obstl. v. Nariassy J. R.

Bongard, Ferdinand, Obfil. v. Paumgarten 3. R.

Meraviglia, Ernst Graf, Obstl. v. Würtemberg. Suf. R.

Rrauß, Martin v., Maj. v. Sjetler Buf. R.

Jung, Rarl, Maj. v. Wellington J. R.

Weber, Franz, Spim. v. E. H. Rarl J. R.

Greger, Kafimir, Optm. v. Prohasta J. R.

Golliasch, Thomas, Hotm. v. E. H. Ludwig J. R.

Benner, Friedr., Spim. v. Bentheim J.. R.

Rlein, Karl, Spim. v. Nassau J. R.

Beith, Sigismund, Sptm. v. Michailevits J. R.

Sivtovid, Jos. Edler v., Spim. v. Ottochaner Gr.

Carina, Peter v., Spim. v. Gluiner Gr. J. R.

Rovachevich, Martin, Spim. v. Warasdiner Rrenger Gr. J. R.

Sa bianecz, Lufas, Spim. v. Warasdiner St. Georger Gr. J. R.

Rapplin v. Reficon, Karl Bar., 1. Rittm. v. Wallmoden Kur. R.

Burger, Wilhelm, 1. Rittm. v. Raffer Chev. Leg. R. Repa, Bingeng v., 1. Rittm. v. Schneller Chev. Leg. R.

Rasto, Michael, Sptm. v. 2. Garnif. Bat. .

Eurson . Joseph, Sptm. v. 4. Garnif. Bat.

Dondevich, Frang, Rapl. v. Pring Leopold beider Sigillen J. R.

Mollak, Georg, 2. Rittm. v. Wallmoden Rür. R. Binn v. Binnenburg, Ferd. Bar., 2. Rittm. v. Grofhergog Toblana Orag. R. Rrauf, Augustin, Oberzeugwart v. Art. Feldzeugamt, als Rapl.

Großmann, Johann, Obl. v. 4. Garnif. Bat, ..... Liebesberg, Joseph, Obl. v. Plats Rommanda zu Temedwar.

Fioretti, Peter, Ul. v. Massuchelli J. R. Balass, Johann, Ul. v. Raifer Nifolaus Buf. R. Omitraffinovich, Peter, F. v. G. S. Leopold J. R.

### Quittirungen. ::

Aicholt, Wilhelm Graf, 1. Rittm. v. Schwarzenberg 11hl. R., mit. Karakter.

Callot, Unton Bar., Obl. v. Trapp J. R. Bfoldos, Franz v., Ml. und Garde ber königl. ungr. adeligen Leibgarde.

Pataky, Koloman v., Ul.v. E. G. Ferdinand oul R. Schulge, Fedor, F. v. Wimpffen J. R.

Dobraynsty, Titus, &. v. Leiningen 3. R.

Wever, Jof., F. v. E. S. Frant Ferdinand d'Efte 3. R.

Southardt, Kafimir, B. v. Palombini 3, R.

#### Bir inti Bie aife bie bie'n e.

Shell'd. Baufolott, Joachim Bar., Obff. des 5. Jäger Bataillons, und Adjutant bei Scher Kaiserlichen Sobeit, dem Erzherzoge Ibhann.

Bullop, Franz, Sptm. v. E. H. Franz Karl J. R. Müngel, Abam, Sptm. v. Prinz Emil von Heffen J. R.

Moser, Johann, Obl. v. E. S. Karl Ferdinand J. R.

Paccassi, Heinrich Bar., Obl. v. E. H. Franz Karl J. R. Spiribon, Zebedaus, Obl. v. 2. Garmf. Bat. Bofc, Chriftian, Obl. v. d. 1. galligifchen Rord. Abstheilung.

Oberreiter, Mathias, Obl. v. 5. Art. R. Annthrad, Theodor, Ul. v. Rasau J. R. Shauer, Georg, Ul. v. Sappeur Rorps. Fakh, Johann v., F. v. Alexander J. R. Steinwenter, Friedrich, F. v. Prohaska J. R.

Berbefferungen im gehnten Beft 1837.

Seite 18 Zeile 14 von oben ist zu lesen: mit dem Berzog von Castropignano, der indessen den Berzog von Choli abgelöst hatte, war bereits u. s. w.

<sup>, 20</sup> Beile 5 von'unten fatt 6600 Rroaten, lies 5600.

#### VI.

# Miszellen und Rotizen.

22) Spllions Dopbelfanonen. Der Englander Spl lion hat eine Doppelfanone erfunden, deren Läufe an dem Dulverfade fo mit einander verbunden find, baf fie burch ein ges meinschaftliches Bundloch, aus welchem forage Ranale rechts und linfs ju ben beiben Labungen führen, gleichzeitig abgefeuert merben. Bon zwei burd eine Rette verbundenen Rugeln wird in jebem biefer Laufe Gine gelaben. Da bie Rugel befanntlich mit einer brebenden Bewegung aus dem Laufe berausgeftoffen wird, burch beren Gewalt fie fich von ber Rette fogleich losreifen murbe, fo bat Gollion swifden ber Rugel und ber Rette ein fogenanntes Dreb. Belente angebracht, welches jener 'Sewalt nachaibt, und Doch Rugel und Rette feft jufammen halt. Der beabsichtigte Bebrauch diefer Ranonen mare fowohl gegen Eruppen elinien, Rolons nen, Maffen, als gegen bas Tadelwerf ber Schiffe. Proben find, fo viel befannt, noch nicht mit diefem Gefcute gemacht worden, und die Frage muß erft noch burch die Erfahrung beantwortet merben, ob benn biefes Doppele Sefdug nicht leicht Schaben nehmen, und befonders ben daffelbe bedienenden Artilleriften verderblich were ben fonnte.

23.) Militärische Bilbungs. Anftalten in Rusland. herr von Rrusenftern gibt in seinem Berfe: Precis du système des progrés, de l'état et de l'instruction publique en Russie; redigé d'après des documens officiels, über diesen Gegenstand folgende Mittheilung. Es bestehen zu Mossau, Tula, Czarsfoe. Selo, Nowgorod, und In anderen Städten Radetenforps, welche dem Großfürsten Michael untergeordnet sind; ferner die Rriegs-Urtilleries und Ingenieuschulen, in denen im Ganzen 8733 Böglinge unterhalten werden, wosur der Staat im Jahre 1832 die Gumme von 6,255,000 Rubel (4,795,500 fl. EM., der Rubet zu 46 fr. gerechnet) verwendete. Das oberwähnte Werf enthälte zugleich die Geschichte der Stiftung dieser Instalten, nebst Ungabe aller die auf den heutigen Tag erlassenen Unordnungen, Einrichtungen, der Lleidung, Betöstigung, des Unterrichtes, der Dissiplin, u. f. w. — Ferner befcpreibt es die Marine-Rabetens forps, jene der Piloten von Kropftabt, und der verschiedenen Lehr-Bataillone, welche im Sanzen 2224 Köpfe ausmachen, wosür im Jahre 1832 der Betrag von 632,194 Rubel (484,682 ft. 14 fr. EM.) verwendet wurde. Dann ift noch eine übersicht der Schulen für Soldatenkinder beigefügt, und deren Bestimmung und Verwendung nach vollendetem Unterrichte angegeben. Die Bahl der in solchen Schulen besindlichen Kinder betrug im bereits genannten Jahre 179,981, wosür der Staat eine Ausgabe von ungefähr 1,800,000 Rubel (1,380,000 ft. EM.) hatte. (Aug. milit. Beitsch. Juni 1837.)

24.) Codranes vielfammerige Büchfenflinte. Bebfter Codrane, aus Enfield im News Sampfeire in den' vereinigten Staaten , hat eine Flinte erfunden, bei welcher bie Las bung nicht wie gewöhnlich durch die Mundung in ben Lauf gebracht wird, fondern ein eigener Eplinder diefelbe enthält, ber fich um bas untere Ende bes Laufes, Die fogenannte Rammer, brebt, mit welcher er enge verbunden ift. Diefer Enlinder beftebt aus Gifen , hat 4 Boll Durchmeffer , ift 7/8 Boll did, und enthalt neun Rammern für die Ladungen. Diefe Rammern find auf Der Beripherie ausgebohrt, und fonvergiren wie die Salbmeffer auf bas Bentrum. Die Stifte, auf welche bie Bundhutchen ge-Redt werden, bilben einen anderen foncentrifden Radius, und in bem Birtel ber Rammern fceibet eine dauerhafte metallene Borrichtung die verschiebenen gundbutchen von einander. Jeder Stift (piston) mundet im Mittelpunfte der fur ihn bestimmten Rammet, wodurch die Dulver:Entgundung viel fcneller als fonft erfolgt; die Rraft bes Souffes wird badurch erhobt, und man bedarf eine geringere Labung. Diefe beträgt 11/ Gran. Fünfalg Rugeln bes Ralibers geben auf ein Pfund, und jede wird, ungeactet der geringen Pulverquantitat, bennoch in einer Entfernung von fechtig Schritten burch acht Breter, von einem Boll Dide, gegrieben. Diefe Rugeln find um fo viel größer, als die Mündung bes Laufes, als die Liefe ber Buge beträgt, obwohl fie genau in Die Rammern paffen. Gie werden ohne Pflafter geladen. Die Bes walt des dadurd tomprimirten Souffes nothigt die Rugel, fich in die Buge ber Buchfe ju gwangen, und die colindrifche Gefalt ans gunehmen, wodurch die Richtung bes Sluges genauer wird, und die Schufweite fich vergrößert. Diefe Erfindung Cochranes fann bei jedem Schiefigewehre angewendet werden. Bereits im Jahre 1836 bat er in Ronfigntinopel beren Unwendbarfeit auf Ranonen vor dem Groffheren erprobt, und in deffen Gegenwart einen Bwölfpfünder, welcher von ihm nach feiner Erfindung eingerich.

tet worden, in fanfgebn Minuten, 100 mal abgefenert. (Allg. milit. Beitung ; Juli 1837.)

25.) Organisation ber Rosaten. Stamme. Das militarische und politische Berhaltnis der Rosaten. Stamme Russtands erhielt durch den verstorbenen Raifer Alexander eine wesend liche Reorganisation, welche funf Stamme, nämlich die Rosaten am Bug, von Tschuguiew, vom Don von Tschernomorst, und vom Ural betraf.

Die jegigen Rofaten vom Bug entfanden aus einem Regimente türfifcher Überläufer. 3m Jahre 1769, mabrend bes Rrieges amifchen der Pforte und Ruffland, hatte Erftere aus Moldauern, Wallachen, und anderen driftlichen Bolferichaften, die fie an den Ufern der Donau aushob, ein Regiment gebildet. Diefes, fatt gegen Rufe land ju fampfen, bot feine Dienfte dem Rommandirenden, Gelde maricall Romanjow an , welche auch angenommen murden , worauf es die türfifche Urmee verließ. Ohne Gold ober eine fonftige Entschädigung ju fordern, machte es den gangen Beldjug mit. Mad Beendigung beffelben murben dem Regimente an ben Ufern Des Bug Landereien jur Miederlaffung angewiefen, und jugleich gangliche Steuerfreiheit für dreifig Jahre jugefichert. Bald nach. ber ließ fich ein zweites Regiment Rofaten in ihrer Rabe unter Denfelben Berhaltniffen nieder. Obwohl diefe Rofaten alle fpates ren Rriege gegen die Pforte mitmachteh, und gur Greng . Bertheis Digung langs dem Oniefter und bem fcmargen Meere verwendet murben, erhielten fie meder Gold noch Berpflegung, und maren auch noch nicht disziplinirt. - Die Raiferinn Ratharina batte gwar ibre regelmäßige Organifation und Bermehrung befchloffen ; allein Der Lod der Monarchinn binderte die Ausführung des Planes. Raifer Paul hob diefe Rofaten ganglich auf, und ftellte fie den Rronbauern gleich. Erft im Jahre 1804 erfolgte, auf eine von ihnen defibald icon fruber unterlegte Bitte, ibre Biederberftele lung auf porigen guß, nebft einer burgerlichen und militarifden Organifagion. Man theilte fie in brei Regimenter, jedes ju 500 Mann, und gab ihnen einen gemeinschaftlichen Oberbefehlshaber mit bem Titel eines Betmann. Jedes Regiment hat I Oberfien mit Majores, 5 Jeffaules mit Rapitans, 5 Sotnifis, und 5 Chaun. fou mit Lieutenantsrang, 1 Quartiermeifter, 1 Schreiber, 483 Unteroffiziere und Goldaten. Gammtliche Offiziere werden aus bem Rorps felbft genommen. Gin Regiment verfieht immer ben Grenge Dienft, mabrend zwei zu Saufe find. Bei erfolgender Mufforderung muffen jedoch alle drei marfchiren. Wahrend des Grengdienftes oder wenn die Regimenter ins Beld ruden, erhalten fle Sold und Ragionen wie die Bufaren-Regimenter. - Gin eigenes Tribungt,

unter bem Borifie des hetmanns, aus zwei permanenten Mits gliedern und zwei Beifigern bestehend, hat die Verwaltung der inneren bürgerlichen und finanziellen Ungelegenheiten zu besorgen. Dieses Tribunal besteht aus Individuen des Korps, und wird auch von diesem gemählt, von der Regierung aber bestätigt, wels che demselben noch, zur Aufrechtbaltung der Ordnung und Beobsachung der Gesehe, einen Profurator beigibt. Mit Ausnahme von Kriminalfällen, welche durch die däfür eigens im Lande aufgestellten Gerichtshöse verhandett werden, entscheidet das Tribus naf alle übrigen Streitsachen. Es sieht unter der Oberaufsicht willtar-Ansvetzer der Krimm.

Durch die vom Raifer Alexander diesem Rosatenstamme gegestene Organisation, erhieft er folgende Begunstigungen: 1. Den Erlas bes für die letteren Jahre schuldig gebliebenen Robigeteds.

2. Die Befreiung von der Refrutenstellung, so wie von ber als Aquivalent vorgeschriebenen Summe.

3. Die Erlaubnis zur Aufundbarten fremden Bölfern in das Rorps. Rust siede Bauern aufzunehmen, ist aber frengsens verbothen.

4. Das Recht, außer dem gemeinschaftlich besigenden Grundseigensthume, sich auch als Privat-Eigeuthum liegende Güter anzusaus fen.

5. Die Busicherung, daß sie im erforderlichen Falle, wenn Mangel an gemeinschaftlichen Grundbesithume einträte, ihren Bedarfvon den übrigen wüsten Länderelen zwischen dem Bug und dem Ingul erhalten sollten.

Dermat beträgt die Etärte bieses Rosatenstorps 6383 Mann, welche ihre Riederlassungen in der Umsgegend von Eherson, Eilsabethgrod, und Olwipol haben.

Die Kofaten von Tidug uiem erhielten, gleichfalls auf eigenes Ansuchen, im Jahre 1803 eine der vorhergehenden abniliche Organisation. Es wurden 10 Estadrons aus ihnen gebilder, welche ihre Rommandanten und Offiziere wie die Rosafen vom Bug hatten. Sie verrichten den Dienst auf gleiche Weise und erhalten Sold und Lebensmittel nur dann, wenn sie über 100 Werfte (147/, Meilen) von ihrer heimath sind. Wie alle Rosafen, muffen auch sie ihre bestehenden Ubgänge ersehen, und beritten und völlig ausgerüftet in die Regimenter eintreten. Ihre Bahl beträgt dermat 7646 Mann; die ihnen zugewiesenen Kronbauern nicht gerechnet.

Die Rofaten bes Don, beren burgerliche und militarische Ginrichtung im Wesentlichen ben vorigen gleich ift, leben in einer Seelengahl von 190,285 Röpfen in 111 Fleden und Dörfern, ofine Die Sauptstadt Efcherfast ju rechnen. Bon biefer Bevoletrung find:

66,941 Mann bienftfabig, und über 17 Jahre alt.

46,612 Rinder von Offigieren und Goldaten, von 1-17 Jahren.

2,142 Offiziere und Generale.

6,050 Beibnische Tartaren und Ralmuden.

68,540 Ginverleibte Bauern.

190,285

Der gesammte militarifde Stamm ift in 24 Regimenter, jes bes au 500 Mann, eingetheilt, welche ihren hetmann und die fibrigen Offiziere nach der bereits erwähnten Art haben. Die Gintheilung in Regimenter besteht aber nur, wenn fle wirklich im Belbe find. In der heimath treten fie in das burgerliche Berhaltsnif gurud, mit Ausnahme der gum Wach und Polizeidienste ers forderlichen Ungabl. Bei diefem Rosatenstamme herrscht die meifte Rukur und Industrie. Sie treiben Acerbau, Biehzucht und Weinbau.

Die aus ungefähr 25,000 Mann bestehenden Rofafen von Efchernomores, beren militärische und burgerliche Berhaltnisse abulich geregelt find, formiren füt ben gewöhnlichen Dienst feche Regimenter zu 578 Mann. Bei einer Erhebung in Massa

fonnen fie bei 15.000 Mann farf ins Felb ruden.

Die Rofaten des Ural haben durch die Utafe vom Des gember 1803 die Gintheilung in zehn reguläre Regimenter, in der vorbemerkten Stärke, erhalten. Die Bollszahl dieses Stammes besträgt etwa 30,000 Seelen. Der Sit des hetmanns und des Tribus nals ift zu Uralst.

Sleich den Rofafen haben auch die Ralmuden von Stawropol im Jahre 1803 eine Organisation erhalten, die noch ieth besteht, und in der hauptsache iener für die Rosafen ähnlich ift. Sie find in ein einziged Regiment von 1000 Mann vereinigt, haben ihren hetmann und die übrigen Offiziere wie die Rosafen. — Zum Dienste wird gewöhnlich nur die hälfte des Regiments verwendet; jedoch muß der hetmann erforderlichen Falls mit der ganzen Regimente macschiren. Die eigentlich nicht zum Regimente gehörigen Ralmucen versehen dann den inneren Dienst. Ihre militärischen Verpsichtungen, so wie die Art ihrer Besoldung und Berpstegung, ift wie bei den Rosafen. (Allg. milit. Beitung; Juli 1837.)

26) Ergebniffe in ber dinefifden Armee. Seit bem Jahre 1834, in welchem zwei englische Fregatten ben Ginsgang in die Mündung des Ligris erzwangen, erfolgen häufige Orsbonangen sowohl rudfichtlich der Disgiplin in der gangen Armee, als besonders der Vertheidigungs-Anstalten von Canton. Der Raifer bezeigt in feinen Defreten Ungufriedenheit mit dem Generalftabe,

und ben unkwedmäßigen Beförderungs-Boridlagen nicht geeigneter Dberften au Beneralen. Drei berfelben begradirte er, und beftrafte Die parteilichen Berichterftatter, die Bice-Ronige. Es erichien ein neues Reglement über Revuen, Belohnungen und Strafen. porguglich aber Befehle in Betreff ber Befeftigung ber Bocca Ligris, welche nach Canton führt. - Die alten dinefifden Forts beftanden aus einer Mauer am Bluffe, von Granit gebaut, unten viel miale fiver als oben, und mit Schiefifochern für eine Reibe Ranonen burchbrochen. Die brei übrigen Geiten des gorts bildeten gewöhns lich nur eine Mauer ohne Artillerie, bie an einem Bugel binlief, und deren alleiniger 3med mar, die ArtiVeriften vor überfällen im Ruden ju fougen. Die Befdute maren meiftens ausgebrauch. te, alte portugiefifche und hollandifche Ranonen obne Laffeten. In den letten drei Jahren bat man aber faft alle Forts umgebaut, meiftens in runder Form, mit zwei Reiben Ranonen über einander und mit Rreug-Batterien. Die Ranonen werden aus ber Biegerei bei Canton geliefert, und find von Gifen. 3m Bangen mogen gegenwärtig in allen Forts zwifden Canton und bem Meere breibundert Ranonen fieben, welche hinreichend maren, die Dale fage unmöglich ju machen, wenn fie beffer bedient murden. Der Bouperneur pon Canton bat eine Dagregel genommen , um bas. Grergigium ber Artillerie ju fichern, welche in Guropa fonderbar genug febeinen mag. Er hat nämlich vom Raifer ein Ravital verlangt . deffen Rinfen biergu benüht werden follen. Sein überichlag für Dulver und Belohnungen beträgt 6,700 Ungen Gilber jährlich. Der Raifer hat hierzu 50,000 Ungen Rapital bewilligt, welches gu gebn Projent intereffirt wird. Das noch Tehlende wird aus bem Marine: Fond beftritten. (Aug. milit. Beitung; Muguft 1837.)

27) Streubel's Rartatfden Batterie. Diefer Meschaniter hat der französischen Reglerung eine Rartatice w.Batterie und eine Ranone von seiner Erfindung angetragen, welche, nach seiner Behauptung, eine gangliche Anderung im eur ropäischen Artillerie: Softem bewirten sollen. — Die aus einem Stüde bestehende Rartaticen: Batterie wirft in einer Minute 177 Rugeln, von einem 30U Durchmesser, und zwar bei zwei Grad Elevazion 2500' weit. — Es wurde eine Rommission der ausgeszeichnetesten französischen Artillerie: Offiziere ernannt, um die Sasche au prufen. (Aug. milit. Zeitung; August 1837.)

28) Militar Rolonie in Griedenland. Gine tonigliche Berordnung befiehlt die Errichtung einer Militar-Rolonie in Griedenland. Als Roloniften werden nur ausgediente beutiche Sols baten von guter Ronduite angenommen. Jeder erhält 40 Stremmen

Fder-Band (1000 Quabrat-Schritte; eine Stremme fu 25 Quadrat: Schritten) und 2 Stremmen (50 Quadrate Schritte) Gartenland. Die erften drei Jahre ift der Rolonift von allen Abgaben frei; bann aber begahlt er Grundfeuer und den Bebent von feinen Produften. Das Eigenthum ift erblich. Borläufig murbe ber Untrag für fechegig Rojoniftenfamilien gemacht, welche einen Borfteber haben werden, Der 100 Stremmen (2500 Quadrat : Schritte) Land jugetheilt ers balt. Die Bohnungen merden auf Roften der Regierung erbaut, in einem Biered angelegt, und mit einer Mauer umgeben. Die Roloniften behalten ihre Montur, und werden öfter im Erergiren, Soeibenfdießen, und fonftigen militarifden Leiftungen geubt. Bum Unfaufe von Gamereien und Gerathichaften erhalt jeder Ros fonift feine, nach bem Werbvertrage ibm nach ausgedienter Rapis tulation jugeficherte, breimonatliche Löhnung aus ber Rriegsfaffe. Bur jede Familie gibt die Regierung gwei Rube und einen Pflug als Borfchuf, ber in ratenmeifen Rudjahlungen ju erfeben fommt. -Das gite Beraflea, ein bermaliges verwüftetes Dorf unter bem Ramen Grafit, etwa eine Stunde von Athen, ift für Diefe Rolonie beffimmt. Der Boden ift febr gut, und die Felder burche fromt ber Cefifus. 3mangig Familien haben fich icon jur Mufnahe me gemelbet. Die Musführung biefes Planes hat bereits begons nen. Das Bau-Materiale wird burch bas Militar : Subrwefen bas bin gefchafft, und die Gintheilung ber Gelber und Garten, fo wie bas Mbfleden bes Dorfes, burch die Ingenieur Dffigiere bewirft. Die gu biefer erften Rolonie bestimmten Militars fonnen aus allen Baffengattungen, mit Ausnahme der Artillerie, genommen wers Den, für welche eine befondere Rolonie bei Eprinth angelegt wers ben foll. (Mug. milit. Beitung; Auguft 1837.)

29) Reue Org Aifagion ber indischen Artillerie. Die indische Artillerie wird fünftig in den Prafidentschaften Boms bab, Madras und Calcutta auf vollfommen gleichen Juf gesset. — In die Stelle der vierundzwanzigpfündigen Saubizen und neunpfündigen Kanonen tommen zwölfpfündige Saubizen und sechspfündige Kanonen. (Aug. milit. Beitung August 1837.)

30) Ein gug aus bem Rriegerleben bes Generals leutenant Grafen Bismart. Alls die frangofische Armee im Feldguge 1812 bis gegen die Duna vordrang, war es ihrer Borbut besonders wunschenswerth, wo möglich bestimmte Nachsrichten sowohl über die allgemeine Unlage, als über die Starke ber Truppen in den Lagern von Druja und Driffa zu erhalten. Die frangofische Borbut befand sich damals noch fünf bis sechs Meilen von ber Duna entfernt, zwischen Lichernewo und Slo-

bobfa. Die Division Sebaftiani erhielt ben Anftrag, fowohl bas Lager und die Rantonnirungsquartiere ju fichern, als jugleich Drue ja ju refognosziren. Der General beftimmte ju letterem Auftrage ein aus Preugen, Burtembergeen und Pohlen jufammenges festes Detafdement von 150 Reitern, an beffen Anbrer er ben Damaligen Rittmeifter von Bismart mabite. Gin polnifder Ebels mann wurde ihm alt Gubrer beigegeben. Rittmeifter Bismart, einfebend, daß er fein Unternehmen auf geradem Wege nicht ausfubren fonne, erfundigte fich nach allen Begen, welche in Die Se gend von Druja führten, und bestimmte fich fobann, gleich von feinem Standpuntte aus, fich nordlich ju wenden, und bie große Strafe reifts ju laffen. Es murben zwei bis brei Deilen jurud: gelegt, obne daß man auf den Zeind flief. Dan glaubte fcon, fich in dem unwegfamen, mit Baldungen bebedten Terran verfret ju haben, wenn nicht bie Berficherung des Gbelmannes, baff fie auf bem rechten Bege fenen, und die Bergleichung ber Richs tigfeit feiner fruberen Ungaben mit ben bereits binterfegten Stres den, dem Detafchement Burgichaft gemefen mare. Es murbe bas ber noch eine vierte Deile gurudgelegt; mobei ber Daric, bei ber farfen Sige in dem brennenben Sande, bem enge ftebenben Bichtenholze, und ben vielen Infetten, welche bie Pferbe peinigs ten, febr befdwerlich murbe, ohne baß man fich feinem Biele nas ber fabe.

Endlich fündigt alles die Rabe eines großen Baffers an und balb barauf erblicht man bie Duna, an welcher einzelne Rofaten am jenfeitigen Ufer berumfdweifen, mabrend andere thre Pferde weiben. Gin bichter Balb verbinderte aber bie Musficht nach jener Begend, wo man bas Lager vermutbete, welcher noch burchjogen werden mußte. Rittmeifter Bismart jog nan feine Dannichaft mehr gufammen, entfendete nur gumeilen gut berite tene Leute in feine bem Beinbe jugemenbete Blante, und brang in ben Wald. Much bier finbet man feinen Beind. Dider Raud. der in einiger Entfernung von bem Balde auffteigt, laft bie Das be des Lagers vermutben. Endlich wird ber Ausgang Des Balbes, ber fich in ein nicht fehr dichtes Bebuich verläuft, erreicht. Din fieht bas gange Lager ber Lange nach vor fic. Die Fronte beffels ben mar mit jablreichen Bachen aller Baffengattungen verfeben : boch maren die Flanken vernachläffigt und feine Borficht gegen einen feinblichen überfall getroffen; erft gang in ber Rabe bes Lagers ftanden bort einige Bachen. Bismart laft nun fein Detafchement halten, und reitet blog mit einigen Leuten gunt Re: tognosgiren vor. Gin gewandter Bachemeifter befteigt einen Baum, von welchem berab er einem unten baltenden Offigier alle feine



Wahrnehmungen guruft. Man war auf diefe Weife vollftandig orientirt, und ber Muftrag erfüllt.

Da die Ruffen den fo naben Seind gar nicht gu ahnen fcies nen, mage man fich noch gegen das Lager felbft. Ploglich aber tritt ein Poften ins Gemehr, und gleich barauf gibt eine Schilde wache Feuer. Run mußte bas Detafchement ben Rudjug nach bem Balbe, langs ber feindlichen Poftenfette antreten. Ohne einen Mann gu verlieren, gelangte es in benfelben. In ber nothigen Bereitschaft, fich den Rudweg ju ihrem Rorps ju'beden, begannen fie benfelben, ohne vom Beinde verfolgt gu merden, und trafen bei den Ibrigen ein, nachdem fie neun Meilen gurudgelegt hatten.

(Mug. Milit. Beitung; Muguft 1837.)

31) Schwimmende Brude. Die fcwimmende Brude, welche der faiferlich ruffifche Staatbrath von Bubenthal über ben Witbaffuß, nach eigener Erfindung fclagen ließ, ift eben fo einfach in ihrer Ronftrufgion , als fie menige Beit erfordert. - Bins nen 2 Minuten und 20 Sefunden mar diefelbe aufgeftellt. Sie bes feht aus zwei fonifchen Bloffen, deren Bafis die Ufer berührt, und' beren Spigen in der Mitte des Bluffes gufammen treffen. Daburch einen flumpfen Winfel gegen den Stromftrich bildend, widerftes ben fie beffen Gewalt ohne Unfer, Retten oder Pfable. Wegen Der Leichtigfeit ihrer Erzeugung, Der Schnelligfeit Des Mufftellens, und bes Richtbedürfens der bei andern Brüdengattungen nöthigen Bortebrunge-Unftalten und Bilfemitteln, durfte biefe einfache Art ju militärifchen 3mcden febr geeignet fenn. (Mug. Milit. Beitung; August 1837.)

32) Stand ber belgifden Armee. Diefelbe befieht ges genwärtig aus 25 Infanterie-Regimentern, nämlich 12 Linien s, 3 Jägers, 1 Grenadiers und Boltigeurs, und 9 Referve: Regimens ten. Die Linien-Regimenter bilden, einfchluffig des Chelde : Bataillons, jufammen 37 Bataillons, die Jäger-Regimenter 10, die ReferbesRegimenter 26, und bas Grenadier : Regiment 4 Batails lons. Die Ravallerie gablt 14 Langiers ., 14 Chaffeurs ., 8 Rurafa fier . und 4 Buiden: Schwadronen. Bu biefen 77 Datgillons Infans teries und 40 Ravallerie:Schwadronen find noch die 3 Urtilleries Regimenter, nebft bet Gensbarmerie ju rechnen. (Aug. Milit.

Beitung; Muguft 1837.)

33) Lager ju Beverloe, in Belgien. Die allgemeine MilitarBeitung vom August 1837 gibt folgenden Ausgug aus einem Artitel bes Journal de Paris über obigen Gegenstand: "Die aus: gezeichnetefte Ordnung herricht überall. Es ift fein Bergnugunges lager, fondern eine in vieler Beziehung belehrende Eruppenvers fammfung, burch Rriegeordnung jufammengehalten. Der Rome

manbant und Intenbant wohnen im Lager; ber Rriegeminifter, ia felbft der Ronig , baben ibr Belt, bas fie bewohnen, fobald fie im Lager find. Die Eruppen find fortmabrend unter bem Roms mando, und ba ber General wie ber lette Solbat Ralte und Die be, Regen und alle Entbehrungen jufammen theilen, fo macht Dief auf den Goldaten einen fehr guten Gindrud. Wir haben bei Belegenheit ber fechften Jahresfeier bes Ronigs einem Manover beigewohnt. Der Unblid mar, eron bes folechten Wetters, hochft intereffant. Die drei Infanterie-Brigaden, worunter die ber Avant. garde unter Rommando des Generals Magnan, die Kavallerie. Brigade, die vier Batterien Artillerie, und die Ingenieurfompagnien zeigten eine Bemandtheit, die den iconften Eruppen, Die wir fennen, Reid eingefiofit haben murde. - Benn wir bedenfen, bag ein gand, beffen Sauptaugenmert auf Sandel und Bewerbe gerichtet ift, bas bor fieben Jahren weber einen Goldaten, noch ein Bewehr, taum einen Soldatenrod, und fehr wenig Offigiere gehabt, in fo furger Beit eine Urmee, ein fo bedeutendes Material, und namentlich militärifche Inflitutionen befigt, die das Erftaus nen aller berer find, welche es bereifen, fo barf man ihm wohl ein verdientes Lob angedeihen laffen."

34) Stand der fpanischen Armee. Die driftinische Armee jählt, nach öffentlichen Blattern, gegenwärtig 176 Generale und Stabsoffiziere, 7468 Offiziere minderen Ranges, 191,699 Sols daten, und 11,411 Pferde.

Die Carliften haben in Navarra und ben bastifchen Provingen . . . . 18,152 Mann und 500 Pferde. in Catalonien . . . 19,200 , , 300 ,

in Arragonien und Valencia 15,000 , 1400 und in New Caftilien . 1,073 , 228

Bufammen 53,425 Mann und 2428 Pferde.

35) Buffand der fpanischen Armee. über ben iesigen Buftand der spanischen Armee spricht fich die allgemeine Militärs Beitung August heft 1837, nach dem Journal des Debats, folgens dermaßen aus: Man kann von der spanischen Armee behauvten, daß sie, die durch Entbehrung und Stend hervorgerufenen Välle von Indishiptin abgerechnet, ein schones Beispiel von Ausbauer, Ergebenheit, Entsagung und Geduld in Ertragung von Mühler ligkeiten und Anftrengungen jeder Art darbietet; wobei sie falt immer ohne Gold, und rücksichtlich der Lebensmittel sehr oft auf Stocksiche und Zwiebad beschräntt war. In den erften Iahren des Bürgerfrieges benügte man die vorzüglichen Eigenschaften des spanischen Soldaten schlecht, und er wurde in zweckosen Anstrengungen aufgerieben. hieran waren aber weniger die Generale als

die Offigiere South, beren Weichlichfeit, Trägheit im Dienke, und Mangel an moralischem Aufschwung ben Enthufiasmus ber Mannschaft nuhlos machten, welches üble Beispiel sobann Erschlaffung und Laubeit jur Folge hatte. Doch hat sich ber Seist und die Disziplin, seir dem Übergange bes Don Carlos über ben Stro, bei der Armee wieder gehoben. — Die Truppen des Don Carlos haben aber bei weitem größere Strapagen und härtere Entbehrungen zu dulden. Sie haben keine Plate als Depots für ihre Berwundeten, keine Magagine, keine großen Stäbte oder Befungen als Stühpunkte. Sie leben nur von dem, was fie auf dem Marsche finden, oder was sie durch die von der Armee entsendeten Banden erhalten.

Wie verschieden find und waren nicht die Urtheile ber öffents lichen Blatter sowohl, als jene von einzelnen Personen, welche und Mittheilungen über diesen intereffanten Gegenstand geben. Bald war die eine, bald die andere Armee durch Jügeltofigfeit und Insubordinazion der Auftölung nabe. Gleich darauf wurden eben diese Verbrechen mit aller Schonung besprochen, wohl gar entschuldigt, und Mördern und Aufrühren noch eine Lobrede gehalten, je nachdem der Mittheiler fich zu einer oder ber andern Partei befannte, den Eraltirten, Liberalen ober Gemäßigten angeborte.

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

3mölftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redakteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1837.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.



Die Operazionen ber verblindeten Heere gegen Paris im März 1814.

Dargestellt nach östreichischen Originalquellen von Joh. Bapt. Ochels, & E. Major.

(Fortfegung.)

## Der 18. Marz.

Bon einem Stabsoffigier, welchen ber Oberfelbhere jum folefifden Beere abgefdict, ber aber wegen ber allgemeinen Insurrektion bes Canbes noch nicht babin gelangen konnte, traf in ber Nacht ein aus Bitry vom 17. Mary batirtes Ochreiben ein. In biefem beißt es: "Gen. Davidoff ftebe mit 2 Infanterie-Regimentern und 300 Reitern vor . und rudwarts ber Stadt, um die preugischen Artillerieparks, welche über Rheims jum ichlesischen Beere ju geben bestimmt gewefen, jest aber nach Saint Digier gurudgefcafft wurden, bei biefem Buge zu beden, und nothigenfalls bie preußische Garnison von Bitry ju unterftugen. -2m 15. habe ber Feind Chalons mit 8 Eskadrons befest, welchen balb zwei Infanteriekolonnen folgten. Das Gange murbe auf ungefahr 7000 Mann gefchatt. Um 16. ging eine feindliche Ubtheilung von 50 Reitern

bis la Chausie vor, kehrte jedoch Abends nach Chalons zurud, und ließ nicht einmal einen Kavallerieposten vor der Stadt. Patrullen Davidoss gingen in der Nacht vom 16.—17. bis an die Thore, die sie versperrt fansben. Einwohner sagten aus, daß die Stadt nur mit Infanterie und Geschütz besetzt sen." — Der Bericht endet mit folgenden Worten: ""Aus dem Allen kann man schließen, daß der Feind keine Bewegung von Chaslons gegen Vitry machen will, und es ihm bloß um die Besetzung ersterer Stadt zu thun ist.""

Einige Stunden spater traf ein zweites Ochreiben biefes Stabsoffiziers aus Bitry vom 17. um fiesben Uhr Abends ein. Er zeigte an, "daß um Mittag starke feindliche Kavalleriekolonnen aus Chalons auf den Straßen nach Arcis und Nitry vorgerückt senen, und feindliche Infanterie das auf der letteren Straße gelegene Ort Togny hesett babe. — Der in Vitry kommandirende preußische Oberst Schwichow habe die angemessensten Vertheidigungsanstalten getroffen. Würsde jedoch die Stadt mit Granaten beworfen, so ware sie in größter Gesahr; da sie von Holz gebaut, und kein seuerfester Ort zur Ausbewahrung der Munizion vorhanden sen. — In Chalons senen weder der Kaiser, noch die Garben angekommen."

Segen Morgen tam ein aus Brienne le Chateau vom 17. um eilf Uhr Nachts datirtes Schreiben des Gen. b. Inf. Grafen Barklan de Tolly an, mit welchem berfelbe dem Oberfelbherrn zwei Melbungen des Generals Baron Tetten born in Ubschrift überfandte. Dann schlug der Feldmarschall eine Expedizion gegen Chalons vor, welche Stadt er, nach allen ihm zugekommenen Berichten, nur schwach

befett glaubte. Schon hatte er vorläufig den BE. Graf Lambert nach Bitry beorbert, damit derfelbe, wenn ber Oberfelbherr es bewilligte, mit den Truppen Davidoffs und Tettenborns biefe Unternehmung aus-führe.

Das erste Schreiben Tettenborns war aus Cosle am Morgen bes 17. März batirt: "Seinne Streifparteien waren in der Nacht vom 16. auf den 17. in Coolus gewesen, und hatten auf dieser Seite keine feindliche Bewegung bemerkt. Ihre Patrullen gingen ungehindert bis an die Thore von Chalons, wo sie die ersten feindlichen Posten fanden; so daß also alle Truppen in der Stadt stehen mußten."—

"Der General kann nicht glauben, daß Napoleon es magen sollte, von dieser Seite eine offensive Unternehmung gegen die Hauptarmee auszuführen." — Doch in dem Augenblicke, als General Tettenborn diesen Brief schloß, erhielt er die Meldung, "daß der Feind aus Chalons hervorgebrochen sen, die Posten in Coalus zurückgedrängt habe, und mit ungefähr 10 Eskadrons auf den Straßen nach Vitry und nach Coste portücke."

In bem zweiten Schreiben, vom nach mittage, melbet Gen. Tettenborn: "Der Feind hatte fich nicht über anderthalb Stunden von Chalons entfernt, und an der Brücke über den Cosle Bach Salt gemacht. Auch auf der Straße gegen Bitry ging er nicht weiter."— "Diefes tragt bei," fo schließt der Bericht, "mich zu überzeugen, daß die ganze Bewegung des Feindes keinen andern Zweck gehabt hat, als sich ber Übergangspunkte der Marne zu versichern."

Bald barauf traf auch eine von General Baron

Zettenborn unmittelbar an ben Oberfelbberrn aus Cosle am 17. Darg um balb funf Uhr Rachmittags gerichtete Melbung im Sauptquartier ein; beren Inbalt zum Theil mit jenem ber beiben an Graf Barklay erstatteten Berichte gleich lautete. Machbem' ber General ebenfalls geaußert, bag er glaube, Dapoleon murbe auf biefer Geite teine offenfive Bemegung gegen die Sauptarmee unternehmen; fonbern baß bie gange Vorrückung an bie Marne nur ben Zweck gebabt babe, fich ber Ubergangspunfte ju bemächtigen; fahrt er fort: "Er fen in Cosle fteben geblieben, um bie Entwicklung diefer Operagion Rapoleons abzumarten , und im Falle fie nur der Unfang einer ausgebebnteren Bewegung mare, in ber Lage ju fenn, etwas ju nuben. Obwohl er beinabe nicht mehr zweifeln tann, was baran ift, will er boch noch bis morgen (ben 18.) bort fteben bleiben, um bie vollige Bewißheit ju erhalten, daß ber Reind feine weiteren Abfichten gegen biefe Geite begt."

Bon bem preußischen Obersten Ochwich om, Rommandanten zu Bitry, lief eine Melbung vom 18. Marz ein, in welcher er bem Oberfeldherrn anzeigte, "daß er biesen Plat einen oder zwei Tage werbe halten können; daß die Außenwerke an der Marne (zwei fasschinirte Fleschen mit Pallisaden und Sturmpfählen, ein pallisadirter Tambour, und eine Batterie) fertig sind, und es dem Feinde schwer machen würden, die Stadt von dieser Seite anzugreisen."

Am Morgen bes 18. Marg melbete General Tettenborn bem Felbmarfchall Fürsten Schwarzensberg aus Coble um halb neun Uhr Bormititage: "Der Feind macht nicht die geringste Bewes

gung. Auf ber von ben Rofaten forgfältig bewachten Strafe von Epernay bis Chalons hat fich gar nichts vom Feinde gezeigt. Alles ift hier in ber volltommensten Rube."—Der General wollte fich fogleich in Marsch seten, bei Bitry über bie Marne geben, und sich bann in die Gegend zwischen Chalons und Rheims bezwegen, und barnach streben, die Verbindung zwischen ber Hauptarmee und bem schlessschen Geere wieder herzustellen.—

Der Feldmarschall erließ nun, — mahrend noch alle Berichte eine völlige Ruhe für diesen Tag erwarsten ließen, und viele derselben sich gegen die Wahrsscheinlichkeit einer Vorrückung Napoleons über die Marne auf das bestimmteste erklärten, — am Vormittage folgende Disposizion für den 19. März:

"Die Lage ber Armee forbert, daß nicht nur ber bei Provins stehende Feind, als auch vorzüglich die Marne von Meaux bis Chalons, auf das genaueste beobachtet werde; damit der Feind nicht unter dem Schirme leichter Vortruppen seine Bewegungen hinter ber Marne verbergen könne. In dieser Absicht wird morgen am 19:

"Das VI. Arme e torps, welches nach ber Disposition vom 18. Marz zwischen Charny und Billette tantonnirt, um fünf Uhr früh aus seinen heutigen Rantonnirungen aufbrechen, und enge Ronzentrirungs. Quartiere zwischen Allibaubiere und Orme beziehen. Der Allarmplat ist die Sohe von Allibaubiere, um für die Strafe von Chalons und Fere champenoise à portog u seyn. Es besett herbiste, Gemoine und Ga-

lon zur allenfallsgen Aufnahme ber Borposten, beren Saupttheil sich zwischen Pleurs und Cauron aufstellt, Sezanne und Fere champenoise besetzt, die Borkette so weit als möglich gegen la Fertó gaucher, Montmisrail und Bertus vorschiebt, und sich links durch ein Streifkommando mit dem IV. Armeekorps in Berbinsdung setzt, welches ein ahnliches Streifkommando in Billenore aufstellt."

"General Raifaroff ftellt fich in Bertus auf, und fichert die Strafen von Epernay, Champaubert und Chalons."

"Das V. Armeekorps bleibt in beram 17. ans getragenen Stellung, mit Raumung jener Kantonnistungsquartiere, die von der Chaloner Straße links liegen. Der Allarmplat, ist die Höhe von Allibaudiere, rechts vom VI. Armeekorps und der Chaloner Straße. Der Haupttheil der Borposten stellt sich in Sommessous auf, besetzt Batry, schiebt seine Posten so weit als möglich gegen Chalons vor, und erhält die Berzbindung mit den Vortruppen des VI. Armeekorps und mit Vitry. Zur Unterstützung der Vorposten werden Dosnon und Mailly besetz."

"Die Garden und Referven bleiben zwisichen Dommartin und Donnement."-

Der Oberfeldherr überschiette diese Disposizion fogleich dem Feldmarschall von Blücher, und begleitete dieselbe mit folgendem Schreiben: "Die Mittheilungen Euer Ercellenz vom 3. bis 10. habe ich die Ehre gehabt zu erhalten. Aus Allen leuchten die großen Unfichten und die Entschlossenheit hervor, die immer die Sandlungen Euer Ercellenz bezeichnen, und die der lette Sieg über den gemeinschaftlichen Feind gekrönt hat. Ich wuniche Guer Ercellenz und mir Glud zu bitfem neuen Siege. Denn wo das Gute geschieht, es geschieht für die gute Sache, der wir dienen, und ich hoffe, daß unsere vereinten Unftrengungen Uns bald zum Ziele führen, das wir uns gesteckt haben."

Der Feind hat sich ber Marne genähert, Chas lons besetz, und seine Ausstellung verrath seine Absicht beutlich, unsere gerade Verbindung zu trennen. Die meinige muß daher senn, diese Verbindung wieder zu öffnen, um gemeinschaftlich mit Euer Excellenz wirken zu können. Bu diesem Ende sammle ich meine Streitsträfte über der Aube, zwischen Sezanne und Vitry; wie es die beiliegende Disposizion Euer Excellenz näsher bestimmen wird. Sobald ich bestimmte Nachrichten über die Bewegungen des Feindes und jene Euer Excellenz erhalte, werde ich mit jenem Nachdruck handeln, ben mir meine Lage erlaubt."

In ber zu gleicher Zeit an ben Gen. d. Inf. Graf Barklay de Tolly erlaffenen Untwort auf beffen Schreiben vom 17. eilf Uhr Nachts billigte ber Oberfelberr das dem Gl. Grafen Lambert über die in und um Bitry stehenden Truppen übertragene Kommando, so wie die vorgeschlagene Unternehmung auf Chalons. Der Fürst bedauert, "daß die so außerst widersprechenden Kapporte, welche am 17. über die Bemegung des Feindes, von Chalons her, einlangten, nur ibie Bermuthung zuließen, daß der Feind auf allen von Chalons auslaufenden Straßen Sicherheitsposten vorgeschoben habe. Wogegen auf die weiter rückwärts stattgehabten Bewegungen um so weniger ein Schluß gesmacht werden könne, da auch von Epernay der Feind bis Bertus vorgebrungen sen, und diesen Ort besetz has

be. - Der Rurft babe beute (am 18.) bas V. Armee: forns auf bem rechten Mube-Ufer gur Gicherung ber auf Arcis und Brienne führenden Strafen tongentrirt; mabrend fic bas VI. auf bem linken Ufer nabe bei Arcis vereiniget. Morgen (am 19.) wird bas VI. Armeetorps auf dem rechten, in Berbindung mit bem V. Armeekorps, aufgestellt werben." Am 20. find wir fonach im Stande, nach ben mittlermeile eingebenben Rachrichten, biejenigen Bewegungen gegen bie Marne gu machen, bie am zwedmäßigften erachtet merben." -Da beim Ochluffe Diefes Ochreibens fo eben eine wieberholte Melbung bes Ben. Raifaroff eingelangt war: "ber Feind bringe über Bertus gegen Fete campenoife vor;" fo ersuchte ber Fürft ben Brafen Barflan, "die Garden und Referven zwifden Donnement, Dommartin und Saffeines fo ju bongentriren, baß fie eine Borruckung ber bei Arcis febenben allirten Trupven gegen Sommepuis, ober gegen Mailly, unterftu-Ben fonnten."

Dem GE. Grafen Lambert bruckte ber Oberfelbberr feine volle Beistimmung zu der demfelben übertragenen Unternehmung auf Chalons aus. "Wenn seine Truppen hinreichen, so solle er damit nicht zögern. Der Oberfelbherr will ihn durch Ravallerie-Demonstrazionen gegen Vertus, und auf den übrigen nach Chalons führenden Strafen, unterstüßen. Da es vorzüglich dars um zu thun sen, bestimmte Nachrichten über die Stärte und Bewegungen des Feindes zu erhalten, so habe der Oberfelbherr die Linie von Vessigneur und Faux heute mit 2 Ravallerie-Regimentern besehen lassen. Auch die Linie von Vatry und Bergeres (hinter Vertus) sey gleichmäßig gesichert. Diese Ausstellungen zu unterfligen, ift eine zweite Linie von Cosle bis Fere hampenoise, und eine britte Linie von Sommepuis bis Semoine besetht, hinter welchen gedeckt die Infanterie aufgestellt ist. Witry le français ist durch biese Aufstellung von selbst gesichert, und der GE. Lambert werde badurch im Stande senn, mit um so größerem Nachbruck auf dem rechten Marne = Ufer vorzurücken."

In einem Schreiben an ben Kronprinzen von Würtemberg bemerkt ber Oberfelbherr, daß bie von Plancy auslaufenden Straßen sehr schlecht sind, und die Bewegungen erschweren. Er trug dem Kronprinzen auf, die Gegend von Boulages rekognosziren zu lassen; wo die noch vor wenig Tagen bestandene Brüsche zwar schlecht, aber der Weg gegen Faux brauchbar war. — "Er solle auch den Grasen Pahlen von der schlechten Beschaffenheit der Straßen, besonders jener von Anglure auf Plancy, und auch davon verständigen, daß er morgen am 19. mit bem Saupttheil der von ihm besehligten Avantgarde des VI. Armeekorps sich zwischen Pleurs und Caurop ausstellten, Sezanne und Fere champenoise besehen musse."—

Nachdem wir die Nachrichten, die ber Obersfeldherr in ber ersten Salfte des 18. Marz empfing, die Vorkehrungen, welche er traf, und die Besfehle, die er erlassen, zusammengestellt, um die strategische Lage der alliirten Sauptarmee in diesem Zeitzpunkt möglichst genau zu erkennen, suhren wir die Beswegungen an, welche die verschiedenen Armeekorps, in Folge der am vorigen Nachmittage (des 17.) erlass senen Disposizion, indes wirklich aussuhrten.

Bom III. Armeeforp 8 traf die Divifion Crenneville um fechs Uhr Morgens zu Billeneuve l'ardevêque, — um acht Uhr der FBM. Graf Gyulai
mit den Divifionen Beig und Fresnel bei dem anderthalb Meilen naher gegen Troyes liegenden Billemaur ein.

Der Kronpring von Burtemberg marfchirte mit bem IV. Urmeet orps von les Grez nach Mern, und daffelbe ruckte dann weiter gegen Nogent hinab, bis Maiffiéres.

Nom VI. Armeekorps befand fich auf bem linten Ufer bei Romilly bas Korps des Fürften Gortichafoff, - ber Ben. d. Inf. Rajeffeln felbit in Dont fur Geine, - jenfeits bes Fluffes vor Mogent, auf ben Boben von Der i o t, ber Pring Eugen Burtemberg, - und bei Saint Martin de Chenetron Graf Pablen mit der Borbut, den um Provins mit Macdonalds Nachbut manbrirenden Gt. Gerarb beobachtend. Diefem tonnte es leicht gelingen, ben am Morgen bes 17. fattgehabten Abmarich Macbonalds in die Stellung bei Maison rouge ben Allierten ju verbergen, und mit ber Infanterie des II. Rorps und der Reiterei jene Stellungen befett zu halten, welche am 16. noch bieganze Urmee bes Marichalls ausgefüllt hatte. Denn ba bie Offenfive ber Sauptarmee gegen Provins aufgegeben worben, burfte auch Rajeffsty, - ohne neuerbings bierzu ben Auftrag erhalten ju baben, - teine nachbrudliche Refognoszirung mehr ausführen laffen; bei welcher fonft freilich Berarbs fcmaches Rorps ficher geworfen, und bie Entfernung ber Urmee fogleich ents bedt worben mare. - Bu bem Marfche nach Charny und Billette, zwischen welchen Orten bas VI. Urmeetorps

ſ

fich an biefem Tage hinter ber Aube aufstellen follte, fonnte Bormittags noch tein Anfang gemacht werben, weil bas III. und IV. Armeetorps noch nicht die bisher vom VI. an der Seine befette Strede eingenommen hatten.

Nom V. Armeekorps ftand die Infanterie auf dem rechten Ufer der Aube, zwischen Rameru und Allibaudiere, die Reiterei in drei Linien vorwärts derselben. Der FME. Graf Anton Hardegg ruckte mit seiner Division, von Bray' kommend, über Mery beim Korps ein.

Die Garben und Referven ftanden in ber Gegend von Donnement und Dommartin, eben so wie das V. Armeeforps, jeden Augenblick zur Borrtuckung gegen Bitry bereit; fir welche jedoch das zur Mitwirkung bestimmte VI. Armeeforps noch abzging.

Auf bem außerften linten Flügel ftellte fich Gen. Setlawin in Cerifiers auf.

Der FME. Fürst Morit Liechtenstein marschirte mit ber II. leichten Division bis Lonnere; wodurch er sich ber nach Dijon führenden Defileen versicherte. In Saint Florentin ließ er jedoch seine Arrieregarbe unter bem Oberften Bepber zurud.

Auf bem außersten rechten Flügel ftand Gen. Raisfaroff mit bem Rosatenkorps noch in Bere champes noife. Geine in und bei Bertus stehende Posten gogen fich vor ber aus Epernap anrudenden frangofischen Rosonne gurud.

Um ben angeordneten Angriff auf Chalons auszuführen, mar ber GE. Graf Cambert um gehn Uhr Bormittags in Vitry angekommen. Er erfuhr bier,

baß am 17. eine frangofifche Abtheilung von 2 Bataillons, 1 Sufaren., 1 Ublanen-Regiment bei la Chauffoe gegen Bitry geftanden, und um gebn Uhr Rachts Patrullen bis auf eine Stunde von letterer Stadt vorgeschickt habe, die mit Davidoffs Borpoften einige Schäffe mechfelten; bag biefe Truppe aber am 18. um drei Uhr Morgens fich gegen Chalons zuruckgezogen batte, Es bedurfte einiger Stunden, bis Davidoffe Trup. pen versammelt, und ber Befehl zur Vorrückung an Ben. Tettenborn, gelangt mar. Daber konnten biefe Generale erft Nachmittags ihren Marich antreten. Gt. Bambert mit Davidoffs Truppen rudte am reche ten Ufer ber Marne bis la Chauffe e, auf bem linken Ben. Tettenborn von Codle bis Tognit, gegen: -fiber von Poigny; wo fie gegen Gonnenuntergang anlangten. -

Um die Mittagsftunde erhielt ber F3M. Graf Gnulai in feinem Quartier Meuville, nachft Billemaur, einen Befehl bes Kronpringen: "mit bem III. Urmeetorps eine Defenfiv-Stellung binter ber Geine zu beziehen, und die Bertheidigung ber Donne bem &MC. Fürften Morit Liechtenstein und Ben. Gestawin aufzutragen. Als Mittelpunkt biefer neuen Stellung folle die Division Crenneville noch am 18. Mogent befegen, und die dort ftebende murtembergifche Brigade Mifani ablofen , - eine Brigade nach Dont fur Geine, bann eine ftarte Ubtheilung nach Bray fenden, melde Lettere bie über Bagoches nach Montereau führende Strafe beobachten murbe. - Benn am 19. F3M. Graf Gyulai biefe namliche Stellung mit dem Saupttheil des III. Armeekorps (ben Divifionen Frednel und Weiß) bezogen baben werbe, foll er

bie Division Crenneville iber bie Seine so weit gegen Provins vorschieben, als es, obne diefelbe in einen ernstlichen Rampf zu verwickeln, moglich mare. Crenneville foll Radrichten vom Feinde einziehen, und, mare Provins verlaffen, biefe Stadt befegen. Deffen Berbindung mit bem Armeeforps wurde durch ein bei Mont. les potiers aufgestelltes Streifforps gesichert werben; welches auch ben Weg von Seganne beobachtet. - Ben. Geslawin foll fich in Pont fur Donne aufftellen, und bie Strafen nach Montereau, auf beiben Ufern ber Don= ne, - fo wie die Gegend von Moret und Nemours, beobachten. Durch eine in Courtenan aufgestellte Rofakenabtheilung murbe er bie Berbinbung mit ber II. leicht en Divifion unterhalten, welche wiebernach Joigny vorruckt. Geslawin und Rurft Moris Liechtenftein haben die Sauptbestimmung, den Loing zu bemaden, und laffen baber immer gegen biefen Bluß ftreifen. - Benn bie limftanbe es forbern murben, bas III. Armeeforps nach Tropes jurudjurufen, fo folle fich Fürft Liechtenftein über Montbard gegen Dijon, - Gen. Geslamin über Gens und Chatillon gurudziehen, und dabei ftets bie Verbindung zwischen Gyulai und Liechtenftein unterhalten." --

In Folge biefes Befehls marschirten am Nachmittag bie Divisionen Crenneville nach Ragent und eine Abtheilung berfelben nach Bra'n, — Fresnel und Beiß in die Kantonnirungen bei Charmon und Avon la peze. Gyulai nahm fein Quartier in Saint Martin du Bosnay. Er hatte an Seslawin und Morig Liechtenstein die angemeffenen Befehle abgeschickt, die jedoch zu spät diesen Generalen zukamen, als daß sie noch am 18. dieselben hatten vollziehen können. —

Es war zwei Uhr Machmittags, als ber Rronpring von Burtemberg aus Mery einen Bericht über bie bamalige Lage bes an ber Geine fiebenben linten Blugels ber Bauptarmee erstattete. In biefem melbete ber Kronpring : "Graf Pablen babe von @ aint Martin de denetron bis gegen Provins 216= theilungen vorgeschoben. Der Saupttheil bes VI. Armeeforps ftebe noch in Dogent und Pont fur Geine, und zwar ber Pring Eugen von Burtemberg mit feinem Rorps in Mogent, ber noch bis jest feinen Befehl erhalten habe, auf Charny und Arcie ju marfchiren." (Diefes hatte aber fon bie am 17. fur ben 18. gegebene Disposizion bestimmt befohlen.) - "Provins fen noch vom Feinde befett. Ein Theil ber Armee Macbonalds folle fic, nach Ungabe einiger Deferteure, in Marich jum Raifer gefest haben."

"Morgen (am 19.) will der Kronprinz mit dem IV. Armeekorps über Pont für Seine nach Billenoremarschiren, und das III. Armeekorps wird dann
ganz an der Seine eingetroffen senn. — Übermorgen
(am 20.) gedenkt der Kronprinz, mit beiden Armeekorps
nach Provins vorzurucken, — oder, wenn der Feind von
dort ganz abgezogen wäre, über Sezanne sich der Ars
mee zu nähern."

"Die Pontonsbrucke bei Nogent fen noch unsentbehrlich, damit das an der Seine zurückbleibende III. Armeekorps gleich über den Fluß geben könne, wenn die Umstände es fordern, daß daffelbe zur Offenstve schreite, — oder daß es auf dem rechten Ufer zur Armee gezogen werden könne. — Eben so muffe die Pontonsbrüsche bei Pont sur Seine so lange stehen bleiben, bis das VI. Armeekorps seine Bewegung vollendet, und

bis der Kronpring mit bem IV. Armeetorps bort bie Seine überschritten; worauf sie sogleich abgebrochen, und über Mern nach Arcis geschickt werden wird. — Der Kronpring hat zu Nogent noch eine Infanteries Brigade gelaffen. Wenn bas VI. Armeekorps noch beuste von Pont sur Seine abmarschirt ift, so wird er auch biesen Punkt mit einer Infanteries Brigade besehen."—

In dem Augenblicke, als der Kronprinz diesen Bericht unterzeichnete, erhielt er die am Bormittage (des 18.) für den 19. erlaffene Disposizion. Er fand, "baß der von ihm für diesen Tag angetragene Marsch bes IV. Armeekorps, nach Villenore, mit den Ansichten des Oberfeldherrn ganz übereinstimme. Er wollte sogleich den Grasen Pahlen und den Prinzen Eugen von Würtemberg mit der für den 19. denselben zugetheilten Bestimmung bekannt machen; damit Pahlen gleich von Saint Martin gerade, und ohne über die Seine zuses, nach Pleurs marschire."

Nus einer um halb brei Uhr Nachmittags vom Gen. d. Kav. Rajeffsky aus seinem Saupts quartiere Pont sur Seine an ben Oberfeldherrn gerichteten Meldung geht hervor, daß er bis dahin die am 17. März für den 18. erlassene Disposizion, noch nicht empfangen hatte. Nur auf vorläufige mündliche und unvollständige Mittheilungen eines Offiziers vom Generalquartiermeisterstabe über die Ubsichten des Obersfeldherrn, hatte er geglaubt, diesen entgegen zu komsmen, indem er den GL. Fürst Gortschakoff mit seinem Korps in Romilly stehen, durch jenes des Prinzen Eugen, von Nogent, das Desilee von Meriot und den Wald von Gordun start besehen ließ, und dem General Pahlen auftrug, den Feind zu rekognosziren, und dessen

wegungen nicht aus ben Augen ju laffen. Daburchwollte er ben boppelten Zweck erfüllen, sowohl bie Übergange ber Seine auf bem rechten Ufer zu bewachen, als not thigenfalls gleich rechts nach Arcis marschiren zu konnen."

29. Gefechte bei Commesous, Fere campenoise und Allibaubiere.

Der Marschall Neyhatte am Vormittage bes 18. Marz mit seinem ganzen Korps Chalons verlaffen, undrückte auf der Straße nach Batry, — gegen Sommesous. hier kam es mit den Kosakenposten des Gen. Kaisaroff zu lebhaftem Geplänker. — Bu gleicher Beit war Kaiser Napoleon aus Epernay mit einem starken Korps, unter welchem sich viele Truppen der Garde befanden, hervorgeorochen, und rückte über Bertus gegen Fere champenoise. Gen. Gebastiani mit dem II. Kavalleriekorps zog voraus, und beffen Bortrab plankerte ebenfalls mit den vor dieser Stadt aufgestellten Kosakon.

Gen. Kai faroff stellte fich mit feiner ichwachen Eruppe entschloffen dem Feinde entgegen. Als er aber die Entwickelung der frangosischen Massen überblickt hatte, erkannte er die Gesahr, von der feindlichen Übermacht umringt und aufgerieben zu werden.

Um eilf Uhr Bormittags hatte Raifaroff an ben Oberfeldberen aus Fere champenoife
bie erste Melbung abgeschickt: "Ich werde von einer überlegenen Reiterei und einer Menge Infanterie, mit Artillerie, angegriffen. Der Bortrab bes Feindes ift von sechs Geschüten unterstützt. Der Feind ruckt auf der Strafe von Exernay und auf jener von Chalons vor. Wenn Euer Durchlaucht mir keine Unterstützung sen-

ben, werbe ich mich auf Urcis jurudziehen." - Gine halbe Stunde fpater melbete ber Beneral : "Raifer Mapoleon bat biefe Racht in Epernan jugebracht. Go eben greift er mich mit feiner Garbe an." - Die Entfernung von Fere champenoife bis Arcis beträgt vierthalb deuts fche Meilen, und bie burch mit verbangten Bugeln jagende Kofaten überbrachten Meldungen gelangten alfo boch erft nach brei Uhr Nachmittagsins Sauptquartier. Fürst Ochwarzenberg ließ augenblicklich bas V. Urmeekorps unter bie Baffen treten. Gin großer Theil der Reiterei mar ohnehin icon auf ben dreifachen Linien ber Borpoften zur Unterftugung Raifaroffs aufgeftellt. Ginige biefer Truppen mußten jest bereits an bem Gefechte ber Rofaten Theil genommen haben. Doch ließ ber gurit ben Ben. d. Rav. Baron Frimont mit ber Reiterei ber Divifion Spleny nach Commepuis aufbrechen. Dort ftellte biefer die Regimenter Rnefes vich Dragoner und Schwarzenberg Uhlanen auf, und fenbete Patrullen gegen Geganne, Fere campenoife, Chatons und Bitry vor, um die Bewegungen ber feindlichen Rolonnen ju beobachten.

Der Oberfelbherr hatte bem Gen. Raifaroff gesichrieben, "bag bie Reiterei bes V. Urmeekorps in bieser Stunde wohl schon bei Fere champenoise angelangt sep. Er hoffe, Raisaroff werde, mit derselben vereint, ben Feind aufzuhalten vermögen. Im Falle er aber burch ein unvorherzusehendes Ereigniß, oder burch gar zu überlegene Starke des Feindes, sich genöthigt sehen würde, Fere champenoise zu verlassen, solle er sich links seitwarts auf Sezanne zurückziehen." Dieser Besehl scheint dem General entweder gar nicht, oder zu spat zugekommen zu sepn.

Indeß hatte Gebaftiani mit ber Avantgarbe bes Raifers alle Posten Raisaroffs, auf bie'fie gesto-Ben, - fo wie bas ju beren Unterftugung vorgeructe baierifche erfte Chevauleger-Regiment geworfen, und eilte gerade ber Mube ju. Raifaroff, ber die Rublofiafeit jedes vereinzelten Wiberftandes gegen fo vielfache Ubermacht erkannte, jog fich endlich aus ber Marich= linie bes Raifers frechts feitwarts, gegen Berbiffe. - Die Rolonne bes Marschalls Men, von Batry über Commesous voreilend, gerftreute alle Rosakenvosten, auf welche fie fließ, drangte auch die zu ihrer Beobach= tung vorgerückten Abtheilungen ber Reiterei bes V. Armeeforps jurud, und nabte fich bereits Allibau. biere. Sier hatte fich indeg die baierifche Infanterie binter einem Bache aufgestellt. Diese murbe balb barauf lebhaft angegriffen. - Bon Sommepuis jog fich ber Ben. b. Rav. Baron Frimont, beffen Rudzugemeg bedrobt mar, mit ber Division Spleny langfam gegen Arcis. -

Die Nachmittags an ber Marne, unter Gen. Baeron Tettenborn auf dem linken Ufer bis Togny,— unter Ge. Graf Lambert und Gen. David off auf bem rechten bis la Chaussee vorgerückten allitzten Truppen ersuhren erst spät Abends den Marsch des Feindes, an ihrer linken Flanke vorbei, gegen die Ausbe. Sie sahen dadurch ihren Rücken von feindlichen Roslonnen bedroht, deren Stärke sie nicht kannten. In dieser gefährlichen Lage meldete GL. Graf Lambert um acht Uhr Abends aus la Chaussee dem Fürsten von Schwarzenberg: "Da Chalons mit dem ganzen Korps Ney besetzt sep, so habe er nicht himreichende Truppen zum Angriff dieser Stadt. Er wolle

also nur noch genauere Nachrichten über den bortigen Zustand einziehen. Dann werde er nach Vitry zurückstehren, und Tettenborn rechts auf Grand = Mourmes Ion marschiren lassen, um die Verbindung mit Blücher zu eröffnen." — Nachdem Lambert ersahren, daß das ganze Korps Ney aus Chalons über Vatry gezogen, eilte er mit Davidoss Truppen nach Vitry zurück, um diesen wichtigen Punkt, im Falle eines Angriss, zu sichern. — Gen. Varon Tettenborn ging durch die Marne auf das rechte Ufer, und war auf diese Weise burch den Fluß selbst von jenen feindlichen Kolonnen geschieden und gegen sie gebeckt. Dann näherte er sich, ohne auf irgend ein Hinderniß zu stoßen, der Stadt Chalons. (Siehe der milit. Zeitschrift Jahrgang 1837 III. Heft, Seiten 325—326).

Berichiebene ber im Caufe bes Tages im Sauptquartier eingelaufenen Nachrichten gaben gu ber Bermuthung Unlag, bag Macdonald mit bem größten Theile feiner Urmee bereits ben Marich jur Vereinigung mit ber von ber Marne vorrudenden Sauptmacht bes Raifers angetreten babe. Indeß mar folche Meinung boch gang ungegrundet, und biefer Marfcall fand mit feiner Armee noch bei Maifon rouge, die Nachhut unter Ben. Gerard bei Provins. - Der Marfcall hatte am Morgen von Gerard die Melbung empfangen, bag die Allierten jede offenfive Bewegung eingestellt hatten, und bag ber größere Theil berfelben in rudgangiger Bewegung begriffen fen. Macbonalb tonnte feinen anbern Grund biefer unetwarteten Erscheinung vermuthen, als bag ber Raifer die Offensive ergriffen babe, und gegen bie Sauptarmee anrude,

Morit Liechten ftein vereiniget, und fich mit ihm nach Dijon wendet." —

In dem gleichzeitig an ben Raifer von Oftreich erfatteten Berichte ichilberte ber Oberfelbberr bie Befecte des Tages, und rubmt ben tapfern Widerftand ber 1500 Rosaten Raisaroffe, "bie, burch bie Übermacht bes Feindes von Stellung ju Stellung bis auf die Unboben von Berbiffe gebruckt, jebe berfelben beldenmuthig vertheibigten. Die nabende feindliche Macht gablte, nach Musfage ber Gefangenen, bei 40,000 Mann. - Bermoge ber gestrigen Dieposizion batte fich bas VI. Armeeforps beute (am 18.) zwischen Charny und Billette aufstellen follen. Statt beffen ftellte fich Ben. Rajeffsky bei Mery auf. — Unter biefen Umstanten konne der Oberfeldherr nicht darauf rechnen, bie Bereini= gung ber Urmee, welche ftets ber 3med feiner Bemegungen ift, bier ju bewerkstelligen; weil er nicht im Stande fen, aus bem Defilee von Arcie vorzurucken. Er werbe baber, bem gefaßten Plane getreu, Diefelbe in ber rudwärtigen Stellung gwifden Trannes und Bar fur Aube tongentriren, um von dort aus den Umftanben gemäß bandeln zu tonnen." - Run folgt ber Inhalt ber Disposizion im Umriffe. -

Un ben Gen. Raifaroff erließ ber Oberfelbherr einen eigenen Befehl, in welchem er biefem General und feinen Reitern bas größte Cob fpenbete, ibn bem V. Urmeekorps zutheilt, und auf des Feldmarfchalls Wrebe fernere Berfügungen verweifet.

Dem Gl. Grafen Lambert trug ber Fürst in eis nem besonderen Schreiben auf, "Bitry fo lange zu halten, als er seinen Mückzug nach Saint Dizier uns gefährdet fabe, und alle zwei Stunden einen Rapport über seine Lage, und über Alles, was er vom Feinde erfahrt, ins Hauptquartier zu schicken." — Er theilt ihm die Grundzüge der Disposizion für den 19. und 20. mit, und fügt hinzu: "Wenn die heutige Bewegung bes Feindes bloß die Absicht hat, ein anderweitiges Manöver zu verbergen, solle Lambert die schleunigste Anzeige von Allem, was er dießfalls in Erfahrung bringe, erstatten. In diesem Falle werde der Oberfeldherr unverweilt die Offensive wieder ergreifen."—

Nachbem ber Kronpring von Burtem= berg bie Disposizion zum Rudzug erhalten, melbete er noch in ber Racht bes 18. aus Mern: "Er werbe morgen das III. und IV. Armeeforps bis Tropes gurudgieben, und ben Marfc feiner bei Mogent gurud. gelaffenen Brigabe, ber beiben Pontonstrans (von Rogent und Pont fur Geine), und bes III. Urmeeforps durch die Behauptung von Mern ju becken fuden. Die Bruden konnten nicht vor dem Ruding bes Grafen Pahlen abgebrochen werben, und brauchten zwölf Stunden, um Tropes zu erreichen. - Der Kroupring wird fuchen, am 19. Abends bas Defilee von Eropes jurudjulegen, und fich über ben ferneren Marfc mit bem Ben. b. Rav, Rajeffely einversteben. Dem F3M. Graf Gnulai habe er aufgetragen, bie nothigen Beifungen bem &MC. Fürften Morit Liechtenftein und bem Ben. Geslawin gu ertheilen."

Der Gen. b. Kav. Rajeffsty melbete Abends um zehn Uhr aus Mery: "daß er dort fo eben mit bem Korps Gortschafoff eingetroffen sey. Das Korps bes Prinzen Eugen Wartemberg, und Graf Pahlen mit ber Avantgarbe, ftunden noch vor Provins. Er schicke

befest. Die außerfte Brude über ben fcmalen rechten Arm der Aube mar abgebrochen. Die an den Fluß fub= renden Gaffen murden verrammelt. Biel Gefcut fubr auf ber Terraffe bes Schloffes auf. Alle Unftalten zu eis ner fraftigen Bertheibigung maren getroffen. Sinter bem Rluffe ftellten fich, unter bem Befehl bes Ben. b. Rav. Baron Frimont, die Divifion Baron Sple= nn links zwischen Arcis und Billette, - Die Divifion Graf Unton Sarbegg rechts zwischen Urcis und Saint Rabor auf. Beiter am Fluffe binauf lagerten bie Divifion Rechberg nebft ber Reiter : Brigabe Bierega, ben linken Klügel bei Baup o.iffon, bie Mitte bei Ortillon, ben rechten glugel bei Chaubren, welcher wichtige Punkt mit 1 Infanterie-Brigabe, 8 Estadrons, 8 Linien-Gefcugen and einer Bwolfpfunder-Batterie befett mar. Die Divifion be la Motte, nebst ber Reiter-Brigade Dies, lagerten noch höher am Fluffe, von Rogent fur Aube, wo 2 Bataillons, 2 Estadrons und eine 3molfpfunder-Batterie ftanden, über Cocloix bis Pougy. Pites ter wurden langs der Aube aufgestellt; die stärksten berfelben, mit Befdus, an ben Stellen, wo Rurten maren. Der Feldmaricall Graf Wrebe hatte fein Quartier in Rogent. Er batte feinen Truppen befohlen, "bem Feinde den Übergang der Aube bartnäckigft zu mehren. Burbe ber Feind bennoch bei Arcis burchbringen, fo folle fich Frimont mit ben beiden oftreichifden Divifionen auf die Divifion Rechberg gurudgieben."-

Gen. Kaisaroff hatte fich um brei Uhr Morgens vor Plancy, bei Reges aufgestellt, und unterhielt die Verbindung rechts mit der Division Spleny bei Villette, links mit dem VI. Armeekorps bei Mery. Seine am linken Ufer ber Aube aufgestellten Posten bewachten die Bewegungen ber auf dem rechten Ufer sich ausbreitenben Franzosen. Die stärksten berselben standen an jenen Punkten, wo Furten waren, und bei diesen war auch Kaisaross Geschüß vertheilt. FM. Brede hatte bem General befohlen, daß er, wenn ber Feind bei Plancy über den Fluß brange, sich über Villette auf ben linken Flügel Frimonts zurückziehen solle.

Gen. Baron Tettenborn war in ber Borrus dung gegen Chalons begriffen.

GE. Graf Cambert, Gen. Davidoff und Oberft Ochwichow rufteten fich in Bitry gur Bertheidigung diefes Plages. —

Bewegungen bes lin fen glagels.

Der F3M. Graf Gnulai fette am Morgen bes 19. Mary die Musführung bes letten, dem III. Urme e forps vom Rronpringen ertheilten Befehles fort. Der FME. Graf Crenneville war mitseiner Divifion ju Mogent eingetroffen. Die dortige Pontons= brude mar bereits, auf Befehl bes murtembergifchen Generals Mifani, abgetragen worben, um fie juructjufchicken. Crenneville ließ biefe Brigade ablofen , und fie marfdirte jum IV. Urmeetorps nach les Greg. Dann befette er ben über die Geine führenden Steg mit 1 Kompagnie, bie Stadt mit 2 Rompagnien Ba= rasbiner Sankt Georger Grenger, und entfenbete 1 Eskadron nach Pont fur Geine. Die nach Brav geschickte Abtheilung mar ebenfalls bort angelangt, und batte bie jur Beobachtung ber Strafe von Montereau erforberlichen Poften ausgestellt. Durch eine Rofatenpatrulle erfuhr man, daß Gen. Sestamin in Sens stebe, Pont fur Donne burch ein Pitet befett halte, und gegen Montereau patrulliren laffe. -

Der F3M. Graf Gnulai brach mit ben Divifionen Fresnel und Beiß aus ben Kantonnirungen bei Charmon und livon la peze auf, und trat ben Marich gegen Mogent an, um bie Defenfiv : Stellung an bet Geine zu beziehen. Babrend biefem Mariche ereilte ibn ein vom Kronpringen in ber Nacht vom 18-19: aus Mern erlaffener Befehl: "das III. Armee forps gegen Tropes, auf bie Boben von Mongueur, jurudguführen, und die Machbut beffelben bei les Greg aufzustellen. Die bereits gestern an ber Geine eingetroffene leichte Division Crenneville folle einige Estadrons jur Beobachtung von Nogent und Pont fur Geine auffollen, welche bort ju bleiben batten, auch nachbem bie Pontonsbruden abgebrochen und abgefahren fenn murben, und fich erft in ber Macht vom 19. auf ben 20. jurudzieben. Konnten fie fich nicht mehr mit bem III. Urmeetorps vereinigen, fo mußten fie fich ju ber II. leichten Divifion bes &MEts. Fürften Morit Liechtenftein wenden. - FDil. Graf Crennwille muffe bann bie leichte Division bei Pavillon fammeln, und fich mit ber bei les Greg aufgestellten Rachbut bes IV. Armeeforps in Berbindung feten. - Ben. Gestamin folle, wenn er noch beute nach Rogent und Pont fur Geine gelangen fonne, fatt Crennevilles Reiterei ben Rorbon an ber Geine befegen. Geine weitere Beftimmung muffe fenn, bie Berbindung gwifden ber Urmee und ber auf ber Dijoner Strafe immer mehr juruck gebenben II. leichten Divifion guunterhalten."-

FRM. Graf Gyulai schicke bem FME. Graf Erenne ville bie Beisung zu, ben ihn betreffenben Theil obigen Befehls zu vollziehen, und die in Bray stehende Abtheilung zurüczurusen, — dem Gen. Gedlawin den Austrag, über Gens und Villeneuve l'Aracedquenach Barsur Seine, — dem FME. Fürsten Morit Liechten stein aber über Montbard gegen Dijon zurüczugehen. Die Divisionen Weiß und Frednel führte er gegen Tropes, und stellte am Abend die Erste links auf den Höhen von Mongueur, die zweite, — von der eine Brigade (Csolich) zu Pavillon so lange stehen blieb, dis die Division Erenneville angekommen war, — rechts bei Grange l'Evêque, Barberey Saint Sulpice und Chapelle Saint Luc an der Seine. Sein Quartier nahm Gyulai in Tropes.

Gen. Geslawin empfing ben Befehl fo fpat, bag er, obwohl er feine rudgangige Bewegung von Pont fur Yonne und Gens fogleich begann, boch erft am 20. Nachmittags Tropes erreichte.

FMR. Fürst Morig Liechten stein erhiellt am 19. in Lonnere vom F3M. Gyulai ein vom 18. aus Villeneuve l'Archeveque batirtes Schreiben, in welschem ihm die Vorrückung des III. Armeeforps nach Nosgent, des IV. gegen Provins, mitgetheilt wurde. Er rückte daber noch am nämlichen Lage auf Saint Flostentin vor, und war gesonnen, am 20. sich bei Joigen aufzustellen. Aber bei seinem späten Eintreffen zu Saint Florentin kam dem FML. Fürsten Liechtenstein ein zweites Schreiben Gyulais mit der Nachricht von der untergeordneten rückgängigen Bewegung zu. Er konnte baber erst am 20. den Marsch nach Lonnere antreten, und hoffte am 21. März Montbard zu erreichen.

Der Kronpring von Würtemberg ließ vom IV. Armeekorps eine Rachbut in Malmaison, 2oftereichische Grenadier-Bataillons bei Mery stehen, und marschirte mit seinen übrigen Truppen bis hinter Eropes. Durch die Aufstellungen jener Abtheilungen sollte den zuletzt von der Seine abmarschirenden Truppen, nämlich der Division Crenneville des III. und der Division Pahlen des VI. Armeekorps, so wie den bei Nogent und Pont sur Seine gestandenen Pontonsbrücken, ihr Beg gegen Tropes gedeckt werden.

Bom VI. 2frmeeforns marfdirten ber Gen. b. Rav. Rajeffsen mit dem Korps bes Rurften Gortichaloff von Mern, bas Korps Engen Burtemberg von Meriot über Pont fur Geine, gegen Eropes. Der GC. Graf Pahlen mit feiner Divifion blieb noch einige Stunden bei Pont fur Geine fteben, und bedte bie 2lbtra= gung der Brude. - Um neun Uhr Abende begann Rajeffsky, mit feinem Urmeekorps durch Tropes ju gieben, und ftellte bas Rorps Gortichatoff auf den Soben bei Saint Parre aux tertres auf. Pring Eugen Burtemberg führte fein Korps bei Billa cerf über bie Geine, und ruckte um gebn Uhr auf bie Bobe von Pont Gainte Marie binter Tropes, neben die öftreicifche Ruraffier-Divifion Mostig. Graf Pablens Rorps fam erft um eilf Uhr Dachts bei Erones an. - Rojeffeln hatte fein Sauptquartier in Bellen genommen.

Da Napoleons Heer an diesem Morgen seine Bewegungen gegen die Aube und die rechte Flanke der Hauptarmee nicht weiter fortgeseth hatte, so schien das durch die Möglichkeit gegeben, die Versammlung ber

Armee nicht in ber burch bie erfte Disposizion, vom 18. Mary um acht Uhr Abende, bestimmten rudmartigen Gegend von Erannes und Bar fur Mube, fondern weiter vormarts, ungeftort auszuführen. Belang diefelbe, fo tonnte ber Oberfelbberr um fo ichneller mit vereinigten Rraften gur nachbrucklichen Offenfive übergeben. Er wollte biefelbe gegen bie linte Rlanke bes Reindes richten, und boffte, baburch auch in nabere Berbindung mit dem ichlefifchen Beere ju fommen. Mus biefen Grunden befchloß Furft Ochwargen. berg, baf fich die Garben und Referven an der Boire aufftellen, und unter beren Ochuge die übrigen Urmeekorps vervinigen und in ber angemeffenen Richtung porruden follten. Sierzu erließ er nach neun Ubr Bormittags folgende zweite Dispofizion får ben 20. Marg:

"Das V. Armeekorps übernimmt morgen bie Borposten ber Armee, welche, nach Umständen, den folgenden Sag abgelöst werden. Der haupttheil dersels ben stellt sich auf der Höhe zwischen Braux le Comte und Aulnay auf, besetzt Dommartin und Donnement, und schickt Patrullen über Rameru, Dampierte und Corbeil vor, um Nachrichten von des Feindes Bewesgungen einzuziehen. — Der Punkt Arcis wird von diessem Armeekorps gesichert, damit kein feindlicher übergang daselbst erfolgen könne. Der Rest des Korps stellt sich zwischen Cocloir und Pougy dergestalt auf, um den übergang bei Brillecourt vertheidigen zu können."

"Die Übergänge fiber die Boire werden von den Garben und Referven gesichert; wodurch fie für morgen zur Aufnahme und Unterstützung der Borposten

dienen. Der Reft berfelben bleibt in ber Stellung von Perthes en Rothiere."

"Das VI. Armeekorps fett ben Marfc über Affencieres, Montignon und Lesmont in die Stellung an der Boire fort."

"Das IV. Armeekorps verfolgt gleichfalls feis nen Marfch über Pinan und Precp."

"Das III. Armeekorps behalt Tropes fo lange besetz, als diese Stadt vom Feinde nicht bebroht wird, stellt sich aber mit bem Saupttheile bei Vandoeuvres und Montier-Umen auf. Dieser letzte Punkt ist bestimmt, als Aufnahmsposten für die in Tropes gelafsene Nachhut zu bienen."

"Gen. Geslawin beobachtet bie Geine."

"Gen. Kaifaroff balt ben Punkt Mern, und bie Strecke von Arcis bis jur Manbung ber Aube, in Beobachtung."

"Das Sauptquartier tommt nach Brienne."

In ben an jeden Korpstommandanten gerichteten Begleitungkschreiben wurde noch beigefügt, "daß jedes Korps einen Generalftabsoffizier nach Lesmont schiefen folle, ber dort um zwölf Uhr Mittags eintreffen musse, und die genaue Bezeichnung der Aufstellung seines Korps empfangen werde." — Bei Lesmont, unterhalb Precy notres dames, wurde eine Pontonsbrücke über die Aube bis acht Uhr Abends vollendet, und alle hinsberniffe, welche auf dem Bege von Pinay nach Precy sich vorgefunden batten, wurden hinweggeräumt. — Gl. Lambert zu Vitry wurde aufgefordert, von dieser Stadt aus durch Demonstrazionen die nächsten Bewegungen der Armee zu unterstützen. —

Der Mittag ging ebenfalls in ruhiger Stille

worüber. Um zwei Uhr Nachmittags, aus Mery, melbete ber Kronprinz von Burtemberg, — ber bamals die neue Disposizion an die Boire
noch nicht erhalten hatte: "Außer einigen Kanonenschisse fen in der Gegend von Plancy, ist die jest hier nichts
vom Feinde zu hören." — "Graf Pahlen war, ohne
im geringsten vom Feinde beunruhigt zu werden, bei
Pont sur Seine auf das linke Ufer herüber gegangen.
Die Abbrechung der beiden Pontonsbrücken wird höchst
wahrscheinlich ungestört vor sich gegangen seyn."

"Das heutige ruhige Verhalten des Feindes läßt mit Grund vermuthen, daß er teine beträchtlichen Streitkräfte hier versammelt, und keine ernstliche Offenssversen uns unternehmen durfte. Daher will ich, bei dem angestrengten Marsche, welchen meine Arrieregarde, der Pontonstran und das III. Armeekorps heuste zurückzulegen haben, den ferneren Rückzug nicht zu sehr übereilen, und werde erst morgen von Tropes nach Vandoeuvres abrücken; wenn mir nicht andere Besehle bis dahin zukommen. — Das III. Armeekorps gedenke ich nicht weiter als Montier. Amen marschiren zu lassen, um den Pontons die Möglichkeit zu verschaffen, ungehindert Var sur Lube zu erreichen."—

Nachfchrift: "In diesem Augenblick tommt vom Gen. Ilowaisty die Meldung, daß der Feind bei Plancy mit Ravallerie und 2 Ranonen über die Ausbe gegangen ift."

Der Feldmarschall Graf Wrebe meldete bem Oberfeldberen aus Rogent fur Aube: "Es ift Mittags brei Uhr, und ich erhalte von bem Gen. b. Rav. Baron Frimont sowohl, als vom Gen. Raisa-roff, bie Meldung, daß Alles ruhig ift, und vom Feinde

nichts entbedt wirb, als ein Bug Ravallerie, welcher, so wie gestern Abend schon gemeldet wurde, sich bei Berbiffe aufgestellt hat. — Da nun weber auf der Strasse von Chalons, noch von Vitry her, der Feind etwas unternimmt, so ist es mahrscheinlich, daß derselbe sich zurückgezogen hat, oder boch wenigstens nicht mehr weiter vordringt."

Doch zu berselben Stunde schrieb Fürst Och margen ber g bem Kronprinzen: "Der Feind ist, nach Unzeige bes Gen. Kaisaroff, bei Plancy über bie Aube geseth. — Da bie Vereinigung meiner sämmtlischen Streitkräfte ber Sauptzweck der Bewegungen der Armee ist, so will ich, zur Vermeidung jedes parziellen Gesechtes, die morgen auf bas rechte Aube-User bei Lesmont und Precy zu gehen bestimmten Kolonnen nicht der Gesahr aussehen, in dieser Bewegung durch seinde liche Anfälle gehindert oder aufgehalten zu werden. — Aus diesem Grunde hat es daher von der heute ertheilten Disposizion (der zweiten) abzukommen, und bei der gestern gegebenen zu verbleiben, nach welcher das IV. Armeekoops sich (am 20.) in der Richtung von Vansboeuvres zu dirigiren hat."—

## 30. Das Gefect bei Plancy.

Es war z wei Uhr Nachmittags. Die Korps bes rechten Flügels waren in ihren Stellungen an der Aube gelagert, — jene bes linken Flügels aber noch im Marsche gegen Tropes begriffen. Da rückte ber Vortrab ber französischen Reiterei über Coursemain, aus welchem Orte die Rosakenposten eiligst zurückzogen, an bas rechte Ufer ber Aube. Gegenüber vom Dorfe Charny subren zwölf schwere Geschüber auf, und richteten ihr

Beuer gegen feche auf bem linten Ufer gestellte ruffifche Gefdute. Diefe murben burch bie Uberlegenheit bes feindlichen Feuers gar balb gezwungen, fich von bem , Ufer ber Mube guruckzugieben. Unter bem Ocute jener frangofifden Batterie begann bie feinbliche Reiterei, unterhalb Pfancy, gegen Charny, auf einer Furte, melde zuerft ein Bataillon burchwatet, und bas bieffeits liegende Dorf befett batte, burch ben glug ju geben. Die allmählig am rechten Ufer antommenbe und ben Übergang auf mehreren Furten ausführende Reiterei wurde auf ungefahr 6000 Mann gefcatt. Gen. Rais faroff griff bie erften auf bas linte Ufer gelangten Esfabrons mit feinen Rofaten an, warf fie, und trieb fie unter bat Feuer ihrer Batterie. Doch als bie Rofaten in beffen Bereich geriethen, mußten fie wieder gurud. weichen. - Die feindliche Reiterei vermehrte fich auf bem linten Ufer, breitete fich immer mehr aus, und brudte bie Rofaten nach Reges. Ben. Raifaroffmußte fic nun auf bie Beobachtung ber Bewegungen bes Feinbes beschranten. Durch drei Stunden fab man die feinbliden Rolonnen aller Baffengattungen jenseits, auf den Strafen von Seganne und Fere campenoife, ber Aube zuzieben. Durch bie Ausfagen ber Gefangenen gewann Raifaroff gar balb bie Uberzeugung, bag ber Rais fer felbft mit feiner Bauptmacht im Ungug fen.

Um funf Uhr hatten die Franzofen, mit Silfe ber Einwohner, die abgetragene Brude bei Plancy hergestellt, und nun begann die Infanterie den Marich über dieselbe. Jest trat dann Raisaroff den Rudzug über Beffy, und spater nach Billette an. Gen. Gebastiani theilte die Reiterei der Garde in zwei Rosonnen. Die Erfte: die Divisionen Ercelmann

und Colbert, führte er felbft, links jur Berfolgung Raifare ffe. Die Rofaten murben lebhaft gebrangt. Raifaroff eilte mit benfelben im Erabe burch bas Defilee bes Baches Barbuife bei Douan gurud, binter meldem Dorfe er fein Gefdut aufgeftellt batte. Um ben Feind aufzuhalten, ließ Raisaroff bas Dorf in Brand fteden. Gebaftianis Artillerie tonnte, bei ber icon eingebrochenen Dunkelbeit, ben moraftigen Bach nicht auf irgend einem andern Puntte überfdreiten. Gie mußte baber bei Beffp Salt machen. - Rach Ginbruch ber Nacht versuchte es bie frangofifche Reiterei, ben Ubergang bei Pouan zu erzwingen. Aber alle ibre Angriffe wurden von ben Rofaten fraftig jurudgefchlagen. Eben fo fruchtlos fuchte Gebaftiani, burch eine Menge auf bie Rofaten und Die rufficen Gefdute gefdleuberter Saubiggranaten biefelben jum Rudzug ju nothigen. Diefe hielten bas Feuer mit größter Standbaftigleit aus. - Endlich gab Gebaftiani ben Angriff auf, und jog bie votgeschobenen Estadrons bis Beffy jurud. Die Rofaten erhielten ihre Poften in der Mitte bes brennenben Dorfes Douan. -

Der FM. Graf Brede hatte dem Gen. d. Rav. Baron Frimont Nachmittags den Auftrag ertheilt, den Gen. Kaisaroff zu unterstüßen. Frimont, deffen öftzeichischen Gried Divisionen Graf Anton Sardegg und Baron Spleny auf dem linken Flügel des Armeestorps, von Saint Nabor bis über Arcis hinab, zur Beobachtung der Aube aufgestellt waren, schiedte die Regimenter Knesevich Oragoner und Schwarzenberg Uhlanen vor, welche sich bei Villette so aufstellten, daß ihr rechter Flügel an den Fluß gestützt war. Die Susaren-Regimenter Erzherzog Joseph und Szester

marfchirten hinter Villette, links ber Straße, auf. 2 Bataillons vom ersten Szeller Greng-Infanterie-Resgimente hielten die Stadt Arcis, das dritte Jägers Bataillon Grands und Petit-Torch besetht. Die Infanterie-Brigade Volkmann, von 4 Bataillons Erzsherzog Rudolph, 1 Jordis, stand hinter der Ravallesrie in Bereitschaft.

Begen fieben Ubr Abenbe erschallte aus ber Gegend von Mery Ranonenbonner, und es verbreitete fich bamals unter ben von Pouan bis 2(rcis gegen Gehaftiani gemendeten Truppen die Bermuthung, bag ber Reind feinen Sauptangriff-gegen jene Strecke ber Geine gerichtet babe. Diefe Meinung gewann um fo mehr Gewicht, als Gebaftiani feine Ungriffe auf Pouan aufgat, und fich nach Beffe jurudjog. Es war jeboch nur die zweite Rolonne ber Reiterei, welche aus der Divifion Letort von Pragonern, Grenadieren und Jagern ju Pferde ber Garbe und ben bei ber Perfon bes Raifers im Tagsbienfte ftebenben Estabrons, mit einiger Urtillerie, bestand, bie fich rechts an bie . Seine gegen Dery gewendet. Dapoleon felbft batte fich an ihre Spite geftellt. Diefe Rolonne gerieth bann mit ben jenen Ubergang vertheibigenben öftreichischen Grenabieren in Rampf. Obwohl bamals icon mehrere Saufend Mann Infanterie Die Aube bei Plancy überfdritten batten, fo murben biefe Eruppen boch nicht jur Theilnahme an ben Gefechten verwenbet. -

Auch die baierifchen Truppen bes V. Armeetorps hatten indeg ihre Stellung verändert, und
ihre Fronte gegen den Feind gefehrt. — Frimont hatte
bei Einbruch ber Nacht die Regimenter Anesevich und
Shwarzenberg zuruck auf den linken Flügel der öftreis

chifchen, hinter ber Strafe von Tropes aufgestellten Truppen bes Armeekorps gezogen, und ließ die Gusaren-Brigade Geramb die Vorposten gegen Villette beziehen. Die Linie ber Östreicher lehnte sich nun rechts an Arcis, links an die Höhen von Salnt Nemp sous Barbuise. Frimont hatte alle vom Armeekorps noch auf dem rechten Ufer der Aube entsendeten Abteilungen auf das linke herübergezogen, und die Brücke von Arcis abtragen lassen; da französische Rostonnen sich auf dem rechten Ufer der Stadt näherten.

Als endlich Gen. Kaifaroff in der Nacht ben Barbuise verließ, wurde er von 2 Eskadrons Knesevich Dragoner bei Villette aufgenommen, und stellte sich auf dem linken Flügel der Division Splenn, zwischen Saint Remy und Voué. Das Husaren-Regiment Erzherzog Joseph besetze Viklette, und schob feine Posten gegen Pouan vor. So stand also das V. Arme estorps in Staffeln von Pouan bis Pougy, — die Garben und Reserven in Bereitschaft hinter der Voire, als das Gesecht ein Ende nahm. — Die ganze Nacht hindurch setzen die französischen Truppen den übergang bei Planen fort. —

Inbeffen war im Ruden bes frangofifchen Seeres Ehalons von ben Alliirten in Besit genommen worben. Um fieben Uhr Abends, aus Notre Dame be l'Epine, ist ber Bericht batirt, in welchem ber Gen. Baron Lettenborn bem Oberfelbherrn melbete, "daß er jene Stadt so eben ohne Widerstand mit 2 Rossaken-Regimentern besett, und auch schon Parteien gegen Rheims, Epernay und Vatry ausgeschieft habe, um Rachrichten über des Feindes Bewegungen eingu-

gieben, — andere rechts, um eine Berbindung mit, bem folefischen Seere aufzusuchen." —

Mls bie erfte Melbung bes Gen. Raifaroff im Bauptquartiere Pougy anlangte, "bag ber Feind bei Plancy über bie Mube gefett habe, und über Reges porrude," war noch gar nichts über bie Starte ber auf bas linke Ufer gelangten frangofifchen Streitmacht und über bie Richtung bekannt, welche ber Saupttheil berfelben eingeschlagen haben fonnte. Der Rudmarich bes linken Flügels von der Geine gegen Tropes, welchen beffen Theile ziemlich vereinzelt ausführten, war, ob. wohl burch die Geine felbft in ber linken glanke gebect, boch nicht ohne Gefahr. Diese konnte fur ben folgenben Tag, auf ber vom linken Flügel aus Tropes über Pinay nach Lesmont jurudjulegenden Strede, noch machfen. Daber erließ ber &D. Fürft Odwargenberg gegen Abendan ben Rronpringen von Burtemberg ein Ochreiben, in welchem er bemfelben fo viel von dem feindlichen Abergange mittheilte, als ibm felbft bis babin bekannt geworben. Dann fügte er bingu: "Er tonne bem Rronpringen unter biefen Umftanben teine bestimmte Marfdrichtung feiner Rolonnen porzeichnen. Mur ber Kronpring fen in ber Lage gu wiffen, welche Richtungen bie verschiebenen Rolonnen bes linten Blugels eingeschlagen haben, und auf welchen Punkten fie bis jur einbrechenden Racht anlangen tonnen. - Der Sauptzweck ber letten Disposizion fen, bie Urmee fo fonell als moglich zu versammeln. Wenn bie jur Bereinigung auf bem rechten Ufer ber Mube bestimm. ten Rorps des linten Glugels bis Morgen frub neun

chifchen, hinter ber Straße von Tropes aufgestellten Truppen bes Armeekorps gezogen, und ließ die Gusaren-Brigade Geramb die Borposten gegen Billette beziehen. Die Linie der Öftreicher lehnte sich nun rechts an Arcis, links an die Böhen von Saint Remp sous Barbuise. Frimont hatte alle vom Armeeskorps noch auf dem rechten Ufer der Aube entsendeten Abtheilungen auf das linke herübergezogen, und die Brücke von Arcis abtragen lassen; da französische Roslonnen sich auf dem rechten Ufer der Stadt näherten.

Als endlich Gen. Kaisaroff in der Nacht den Barbuise verließ, wurde er von 2 Eskadrons Knesevich Dragoner bei Villette aufgenommen, und stellte sich auf dem linken Flügel der Division Splenn, zwischen Saint Remp und Voué. Das Husaren-Regiment Erzeberzog Joseph besetze Villette, und schob seine Posten gegen Pouan vor. So stand also das V. Armeestorps in Staffeln von Pouan bis Pougy, — die Garden und Reserven in Bereitschaft hinter der Voire, als das Gesecht ein Ende nahm. — Die ganze Nacht hindurch setzen die französischen Truppen den übergang bei Planen fort. —

Indeffen war im Rucken des frangofifchen Seeres Chalons von den Alliirten in Besitz genommen worden. Um fieben Uhr Abends, aus Notre Dame de l'Epine, ist der Bericht batirt, in welchem der Gen. Baron Lettenborn dem Oberfeldberrn meldete, "daß er jene Stadt so eben ohne Widerstand mit 2 Rossaten-Regimentern besetzt, und auch schon Parteien gegen Rheims, Epernay und Batry ausgeschickt habe, um Rachrichten über des Feindes Bewegungen einzu-

gieben, — andere rechts, um eine Berbindung mit, bem ichlefischen Seere aufzusuchen." —

Mls bie erfte Melbung bes Gen. Raifaroff im Sauptquartiere Pougy anlangte, "bag ber Feind bei Plancy über bie Mube gefest babe, und über Reges vorrude," war noch gar nichts über bie Starte ber auf . bas linke Ufer gelangten frangofifchen Streitmacht und über bie Richtung bekannt, welche ber Saupttheil berfelben eingeschlagen haben fonnte. Der Rudmarich bes linken Flügels von ber Geine gegen Tropes, welchen beffen Theile ziemlich vereinzelt ausführten, war, ob. wohl burch bie Geine felbft in ber linken glanke gebedt, boch nicht obne Gefahr. Diefe konnte fur ben folgen: ben Tag, auf ber vom linken Flügel aus Tropes über Pinay nach Lesmont jurudjulegenden Strede, noch machien. Daber erließ ber &M. Fürst Odwargenberg gegen Abendan ben Kronprinzen von Würtemberg ein Ochreiben, in welchem er bemfelben fo viel von dem feindlichen Abergange mittheilte, als ibm felbft bis babin befannt geworben. Dann fügte er bingu: "Er tonne bem Rronpringen unter biefen Umftanben teine bestimmte Marfdrichtung feiner Rolonnen porgeichnen. Mur ber Kronpring fey in ber Lage gu wiffen, welche Richtungen bie verschiebenen Rolonnen bes linken Blugels eingeschlagen haben, und auf welchen Punkten fie bis jur einbrechenden Racht anlangen Eonnen. - Der Sauptzweck ber letten Disposizion fep, bie Armee fo fonell als moglich ju versammeln. Wenn bie jur Bereinigung auf bem rechten Ufer ber Mube bestimm. ten Korps bes linten Flügels bis Morgen fruh neun

dischen, hinter ber Straße von Tropes aufgestellten Truppen bes Armeekorps gezogen, und ließ bie Susaren-Brigade Geramb die Borposten gegen Billette beziehen. Die Linie ber Östreicher lehnte sich nun rechts an Arcis, links an die Boben von Gaint Remy sous Barbuise. Frimont hatte alle vom Armeekorps noch auf dem rechten Ufer der Aube entsendeten Abtheilungen auf das linke herübergezogen, und die Brücke von Arcis abtragen lassen; da französische Rostonnen sich auf dem rechten Ufer der Stadt näherten.

Als endlich Gen. Kaifaroff in ber Nacht ben Barbuife verließ, wurde er von 2 Eskabrons Knefevich Dragoner bei Villette aufgenommen, und ftellte sich auf dem linken Flügel der Division Splenn, zwischen Saint Remy und Voué. Das Husaren-Regiment Erzberzog Joseph besetze Villette, und schob feine Posten gegen Pouan vor. So stand also das V. Armeestorps in Staffeln von Pouan bis Pougy, — die Garden und Reserven in Bereitschaft hinter der Voire, als das Gesecht ein Ende nahm. — Die ganze Nacht hindurch setzen die französischen Truppen ben Übergang bei Planen fort. —

Inbeffen war im Ruden bes frangofischen Seeres Ehalons von ben Allierten in Besitz genommen worden. Um fieben Uhr Abends, aus Notre Dame be l'Epine, ift ber Bericht batirt, in welchem ber Gen. Baron Tettenborn bem Oberfelbherrn melbete, "baß er jene Stadt so eben ohne Widerstand mit 2 Rossaken-Regimentern besetz, und auch schon Parteien gegen Rheims, Epernay und Batry ausgeschickt habe, um Rachrichten über des Feindes Bewegungen eingu-

gieben, - andere rechts, um eine Berbindung mit. bem folefischen Beere aufzusuchen."-

216 bie erfte Melbung bes Gen. Raifaroff im Sauptquartiere Pougy anlangte, "bag ber Feind bei Plancy über bie Mube gefest babe, und über Reges vorrude," war noch gar nichts über bie Starte ber auf bas linte Ufer gelangten frangofifchen Streitmacht und über bie Richtung bekannt, welche ber Saupttheil berfelben eingeschlagen haben fonnte. Der Rudmarich bes linken Flügels von der Geine gegen Tropes, welchen beffen Theile ziemlich vereinzelt ausführten, war, ob. wohl durch bie Geine felbft in ber linken glanke gebedt, boch nicht ohne Gefahr. Diefe konnte fur ben folgenben Tag, auf ber vom linken Flügel aus Tropes über Pinay nach Lesmont jurudjulegenden Strede, noch machfen. Daber erließ ber &M. Fürft Odwargenberg gegen Abendan ben Kronpringen von Burtemberg ein Schreiben, in welchem er bemfelben fo viel von dem feindlichen Abergange mittheilte, als ibm felbft bis babin bekannt geworben. Dann fügte er bingu: "Er tonne bem Rronpringen unter biefen Umftanben teine bestimmte Marfdrichtung feiner Rolonnen porzeichnen. Mur ber Kronpring fen in ber Lage gu wiffen, welche Richtungen bie verschiedenen Rolonnen bes linken Blugels eingeschlagen haben, und auf melchen Punkten fie bis zur einbrechenden Racht anlangen tonnen. - Der Sauptzweck ber letten Disposizion fen, bie Armee fo fonell als moglich ju versammeln. Wenn bie jur Bereinigung auf bem rechten Ufer ber Mube bestimm. ten Korps bes linken Flügels bis Morgen fruh neun

Uhr, wenigstens mit ben Opigen ihrer Kolonnen, bie Soben von Onjon und Gacen erreichen konnen, fo follen fie ben Marich gegen Lesmont und Precy ausführen; weil baburch bie Bereinigung febr beschleunigt wird. Das V. Armeekorps wird, um biefen Darfc gu beden, auf ben Soben von Mesgnilletre und Longfols gegen Onjon aufgestellt fenn. - Burbe aber burch fpater einlangende Madrichten über die Bewegungen bes Reinbes eine Beranlaffung erhalten, diefen Marfc als gewagt und gefährtet ju betrachten, fo-folle ber Rrons bring, nach ber fruberen Disposizion, ben Beg über Bandoeuvres nach Bar fur Aube einfchlagen, und feine gange Kavallerie jur Deckung biefes Marfches verwenden. In Diefem Ralle, - wenn namlich bet Rronpring fich veranlagt findet, ben Maric nach Bandoeuv. res ju mablen, - wird ber &M. Brebe morgen, jur Dedung, feine ganze Ravallerie zwischen Arcis und Pinan gurucklaffen, und mit ber Infanterie Lesmont befegen."-

Die Nacht war schon eingebrochen, als der Obercfeldberr ben Entschluß faßte, die so sehr ersehnte, und auch so dringend nöthige Bereinigung der Hauptarmee nicht mehr durch eine rückgangige Bewegung an die Boire, oder gar nach Trannes, zu suchen, sondern dieselbe während einer allgemeinen Borrückung gegen ben Feind auszuführen. Die Armeekorps sollten sich einander in der Gegend zwischen Arcis und Plancy näshern, und am nächsten Morgen, den 20. März, die französische Armee in dem von den Flüssen Geine und Aube nächt ihrer Bereinigung gebildeten Winkel angreisen. Der Fürst hoffte, auf dieselbe zu treffen, ebe noch die Armee des Kaisers alle ihre Truppen über die

Aube gefest, ebe der übergegangene Theil fich in Schlachtordnung entwickelt, und ehe Macdonald feine Urmee
von Provins dem Kaifer zugeführt hatte, — oder ehe
Letterer über die Seine gegangen, und über Tropes, die
Operazionen der hauptarmee störend und auf die Schlacht Einfluß nehmend, vorgerückt ware. Diese dritte Disposizion wurde im hauptquartiere Pougy um neun Uhr Abends erlaffen; früher als die letten Rapporte von Frimont, Weede und Kaisaroff über die spatere Halfte des Gesechtes, nämlich von fünf Uhr Nachmittags die in die Nacht, dem Fürsten zugekommen waren. Denn die Disposizion beginnt mie den Worten:

""Nach Anzeige bes Gen. Raisaroff hat ber Feind bei Plancy die Aube überset, und ift bis Reges vorgerück. In welcher Stärke er auf dem linken Ufer, und in welcher Direkzion selber vorgebrungen, darüber mangeln die Rapporte. Der Hauptzweck unserer gegenwärzigen Bewegungen geht dabin, die Armee so schnell als möglich zu vereinigen. Dieser Zweck wird in dem Augenblicke erreicht, wenn wir Angriffsweise vorgeben, und dem Feinde entgegeneilen, der zwischen der Geine und Aube vorbrechen zu wollen scheint.""

Der Saupttheil ber Disposizion enthält folgende Berfügungen, bie bier im Auszuge mitgetheilt werben.

"Der Kronpring von Burtemberg rudt am 20. Marg von Tropes, — wo er eine hinreichende Befatung, so wie an ber Geine die zur Beobachtung bes Fluffes erforderlichen Truppen, zurudläft, — mit bem III., IV. und VI. Armeetorps, zum Uns griff gegen Plancy, über Charmont (auch Colas-Bers ben genannt) vor. Er foll fich bemühen, mit der Spite

feiner Kolonnen bei Charmont um neun Uhr Morgens eingetroffen ju fenn. Die Ravallerie biefer Rorps bedt ben Marich, vermeibet aber jedes Gefecht, bis ber Moment bes allgemeinen Angriffs eintritt. Parteis ganger werben vorgefdict, bie Stellungen und Bemegungen bes Feindes auszuforichen. Da in ber Beit, in welcher ber Kronpring von Charmont in ber Richtung gegen Plancy vorrudt, auch bas V. Urmeeforps, von ben Barben und Referven unterftust, ben Ungriffs. maric babin richtet, fo lagt ber Rronpring burch feine Ravallerie bie Berbindung mit Frimont fuchen, ber jest auf ben Soben von Mogan und Saint Etienne fous Barbuife ftebt. - Die Linien-Batterien follen bei ben Rolonnen eingetheilt, bie Referve : Batterien in ber Dabe gehalten werden, um bartnadigen Biberftanb burch Ubergabl bes Befchutes ju befiegen. Bie bas Gefect beginnt, maricirt bas erfte Treffen auf; bas zweite und bie Referven bilden Bataillonsmaffen. Bur Forcirung eines Ungriffs auf entscheibenden Puntten find vorzuglich Maffen anzumenden. Die Ravallerie ift fo viel als moglich beifammen zu halten, um ben ge-· wöhnlich in Maffen vorrückenben feindlichen Reiterkorps mit gleicher Rraft begegnen ju fonnen. Die Batterien find en echiquier aufzustellen, um feindliche Reiterangriffe zu erichweren."

"Das V. Armeekorps stellt ebenfalls um neun Uhr Bormittags feine Reiterei zwischen Arcis und Charmont, zur Berbindung mit jener des Kronprinzen, — die Infanterie in Angriffstolonnen mit der Spite vor Nogent sur Aube, in der Sohe von Chaubren."

"Die Garben und Referven ftellen ihre Ravallerie, jur Unterfichung jener bes V. Armeekorpe, bei Mesgnillettre. Die Infanterie geht über bie Bribde von Lesmont-Precy, und trifft um neun Uhr Bormittags mit ber Spige ihrer Kolonnen auf ber Sobe von Longfols und Onjon ein."

"Der Oberfeldherr wird fich auf ber Sobe von Mesgnillettre befinden, wohin alle Meldungen zu fenben find."—

Diefer neue, schnell gefaßte Plan hatte zum Zwede, daß Napoleon nicht, wie er gehofft, auf einzelne allierte Korps in ihrem Marsche treffen, und diefelben durch örtliche Übermacht überwältigen könne; sonz bern, daß er die Hauptarmee vor sich sinde, wie sie eben ihre Vereinigung aussuhrte; daß er also in die Gefahr gerathe, die Schlacht gegen eine ihm überlegene Macht unter den nachtheiligsten Verhältniffen, den Fluß in seinem Rücken, liefern zu muffen.

Auch auf bem linken Flügel vergingen biefer Abend und bie darauf folgende Nacht nicht ohne manche Berührung mit bem Feinde.

31. Ereigniffe bei Mery, Nogent unb Chatres.

Schon um funf Uhr Rachmittags hatte sich die zweite frangofische Reiterkolonne, an ihrer Spiste der Raiser selbst, von Plancy gegen Mery gewens det, und gegen sieben Uhr suchte dieselbe, sich dieses Dorfes zu bemächtigen. Der Aronpring von Burtems berg hatte 2 östreichische Grenadier-Bataillons zurucks gelassen, von welchen 2 Kompagnien, nehft 2 Estadrons Erzherzog Ferdinand Sufaren, auf bem rechten User standen. Die Letteren zogen sich bei Unnaherung bes

Beindes binter ben Fluß jurud, und jerftorten bie Brude. Napoleon ließ eine Batterie gegen Mern aufführen, und biefen Ort heftig beschießen. Die auf bem linfen Ufer gestellten Grenadiere wiesen burch lebhaftes Gewehrfeuer die frangofifche Beiterei jurud, und ver-' eitelten alle Berfuche Letorts, auf der gurt unterhalb Mern die Geine zu überschreiten. - Erft nach Ginbruch ber Racht, und auf einen ausbrucklichen Befehl bes Rronpringen, raumten biefe Grenadiere, welche bielinte Flanke ber nach Tropes ziehenden Truppen fo entichloffen gebeckt, Mern, und folgten bem IV. 20rmees forps nach jener Stadt. - Gine Bufaren : Eskabron blieb in ber Rabe von Mern gur Besbachtung biefes Punktes aufgestellt. Diefe murbe in ber Racht von eis nem Ravallerie-Regimente ber Divifion Letort, bem es. endlich gelungen mar, die Geine ju burchreiten, überfallen, und erlitt bedeutenden Berluft .-

Als der FME. Graf Crenneville mit seiner Division von dem linken Ufer der Seine nach Pavillon abgerufen wurde. ließ er bei Nogent, — dessen Brüde bereits abgebrochen, und der Pontonstran nach Tropes in Marschgesetz worden war, — die erwähnten drei Rompagnien Warasdiner Sankt Georger zurück, welche diesen übergangspunkt bis in die Nacht decken sollten. — Um fünf Uhr Abends wurden diese Kroaten durch ein verheerrendes Feuer der denselben gegenüber an das rechte Ufer gerückten Truppen Macdonalds aus Nogent, und, nache bem die Franzosen auf dem Steg bei der Mühle den Übergang ausgeführt, auch ganz vom linken Ufer vertrieben. Sie zogen sich dann, — so wie auch jene andere, in Bray gestandene und ebenfalls durch eine an das rechte Ufer gerückte französische Kolonne mit Angriss be-

brobte Abtheilung ber Divifion Erenneville, — ju berfetben auf Pavillon jurud, wo fie nach Mitternachs anlangten. Der von Nogent abgefahrene Pontonstran paffirte am Morgen bes 20. das Defilee von Tropes. —

Die Ubbrechung ber Schiffbrude bei Dont fur Seine war baburch verzögert worden, weil ber GE. Braf Pahlen erft um Mittag die Sobe von Meriot verließ, und fich hinter die Geine jurudgog. Mehrere ber noch auf ben jenfeitigen Soben gurudgelaffenen Abtheilun= gen langten erft um balb zwei Ubr in Pont an, und bann erft konnte bie Abtragung ber Ochiffbrude vorge= nommen werben. - Rachbem endlich am Abend bie Pontons auf ihre Bagen gelaben maren, ließ Pahlen biefen Eran auf ber großen Strafe, bie über Chatres giebt, nach Erones abfahren. Der General felbit, mit ber Reiternachbut bes VI. Urmeeforps und einer Infanterie - Brigabe, welche Truppen jur Dedung bes Erans ausbrucklich bestimmt worden waren, folug bie alte Strafe über Saint Martin bes Bosnan ein. Er glaubte, bag ber Eran burch bie Geine, an beren lintem Ufer die große Strafe binauflief, binreichend gebedt fen. Much mabnte er fich felbit, indem er auf ber parallelen alten Strafe vorrudte, jur Beidugung biefes Pontontrans ftets nabe genug. Daber gab er dems felben auch gar teine eigene Bebedung mit. Der Rommandant diefes Pontonsjuges fonnte auf bem Feldweg über Caint Martin mit feinen fcmeren Pontonsmagen nicht fahren. Die Bedeckung aber fonnte, ober burfte fich nicht von biefem ihr vorgeschriebenen Bege entfernen. - Indeffen war bereits bie gange Divifion Letort bei Mern über die Seine gegangen. Gie ftieß in ber Nacht bei Chatres auf den Pontonstran, und führte

benfelben als Bente davon. — Letort bivoualirte mit feis wer Reiterri bei les Greg. —

Der Kaiser Napoleon war mit ben Eskabrons seiner Bebeckung von Mern nach Plancy zurückge, kehrt, und brachte bort die Nacht zu. Die Garde. Infanterie bivouakirte in der Nähe dieses Ortes an beiden Ufern der Aube, — die erste Reiterkolonne unter Sesbastian i am Barbuise vor Pouan. — Marschall Ney war auf dem Marsche gegen Arcis auf keine alliesten Truppen gestoßen. Er stellte am Abend seine Infanterie hinter dem Pachthose Rivarelle in zwei Linien, seine Reiterei bei Viapre aus. —

Marfchall Macdonald hatte fich burch bie Melbungen ber am vorigen Tage auf Rekognoszirung ausgefdickten Offiziere endlich bie Uberzeugung verschafft, baß bie gegen ihn gestandenen allitren Rorps im vollen Ruckzuge gegen Tropes begriffen waren. Er vereinigte baber gleich bei Lagesanbruch feine gange Reiterei, und jog langs bem rechten Ufer ber Geine ben Allierten nach. Starte Abtheilungen wendeten fich links gegen la Berte gaucher und Seganne, um genaue Runbschaft über bie Bewegungen Napoleons einzuzieben. Die Infanterie brach aus ber Stellung gwifden Donnemarie und Cucharmois auf, ructe über Provins vor, und ftellte fich bis Billen or e faffelformig auf. Abtheilungen eilten an bas Ufer ber Geine, und nahmen Bran, Mogent und Pont fur Geinein Befig. Diefe Urmee erwartete Nachrichten und Befehle bes Raifers, um ichleunigft bie von ibm jur Beforberung feines Operagionsplanes fur bienlich erachteten Bemegungen auszuführen. -

Raph leon, - von ber Ausbehnung ber allite ten Sauptarmee, wie fie noch vor ein Paar Lagen auf ber langen Linie zwischen Pont fur Donne und Brienne bestanden, mobl unterrichtet, batte barauf gerechnet, biefe Linie noch eben fo ju finden, und wollte ihr Bentrum durchbrechen, die Flügel trennen Babrend ber Raifer aber der Mube queilte, batte gurft Ochmargenberg icon die Bereinigung bes Beeres bei Trannes, fpateman ber Boire, angeordnet. - Auch hiervon batte Mapoleon mabricheinlich genaue Runde erhalten; ba bie Einwohner ihm gang ergeben maren. Nun hoffte ber Raifer, die Rorps bes linken glugels auf ber Strafe von Gens bis Tropes vereinzelt im Mariche ju treffen, und mehrere berfelben auch einzeln anzugreifen und gu folagen. Aber auch diefe Soffnung murbe vereitelt, als der Feldmaricall Fürst Odwarzenberg die Bereinis gung ber Sauptarmee zwifden Charmont und Arcis, und die Borrudung gegen Plancy befchloß. -

In diefer Lage befanden fich die beiderseitigen Beere am Worabend ber zweitägigen Schlacht bei Urcis fur Aube. —

(Die Bortfegung folgt.)

## II.

## Der Feldzug 1748 in ben Niederlanden.

Nach öftreichischen Orginalquellen.

Mit dem Plane der Belagerung von Maftricht.

Das heer der Verbündeten war im verflossenen Feldjuge taum auseinander gegangen (7. November), als Feldmarfchall Bathiany bereits, die Aufforderung erbielt, einen Plan fur ben funftigen vorzulegen. Dach biefem gegen Ende November bem Bergog von Cumber= land und bem Pringen von Oranien vorgelegten Plane, follten bie Englander 63,000, eben fo viel bie Sollander , bie Oftreicher 60,000 Mann in's Feld ftellen. Bon biefer Streitmacht von 186,000 Mann, welche noch burch 7000 Englander, und bei vermehrten Bilfegelbern noch burch vier oftreichische Ravallerie-Regi= menter, verftartt werben fonnte, ichlug ber Feldmaricall 26,000 gur Berftartung ber Feftungsbefagungen ab, und vertbeilte den Überreft in brei Rorps, von benen bas eine von 40,000 bei Breba, bie Sauptmacht von 80,000 Mann vor Maftricht auf ben Boben von Tongern, 40,000 Mann aber im Luxemburgifchen aufgestellt merben follten. Die Sauptmacht, fo wie bas ben rechten Flügel bilbenbe Rorps bei Breba, follten mit einem Belagerunge : Part verfeben werben. Der Relbmaricall

boffte, bag man in ber Lage fenn werbe, ben Felbjug fruber als ber Feind zu eröffnen. Die Eröffnung follte burch Borrudung ber hauptmacht gegen Comen, und Wegnahme ber feindlichen Magazine geschehen. Nach Borrudung ber Sauptmacht follte fic bas im Lurem. burgifden befindliche Rorps in Bewegung fegen , bie Truppen bes rechten Flügels bei Breda aber fo lange in ber Bertheidigung bleiben , als ber Feind in ber Lage fen, angriffsweise gegen Solland vorzugeben. Der Feld: maricall boffte, auf biefe Beife ben Feind gur Theilung feiner Streitfrafte ju gwingen, und bie eigenen leicht vereinigen ju tonnen. Mur bie Aufbringung von Artilleriften fur bie zwei Belagerungs = Parts fcbien bem Felbmaricall großen Odwierigkeiten ju unterliegen; weßhalb er rieth, fich beghalb an Rugland und Ochweben zu wenden. Much follte man einige geschickte Ingenieur = Offiziers aus fremben Diensten ju erhalten fuchen.

Der Feldmarschall empfahl übrigens die Gerstellung der hollandischen Festungen, und die Gerbeischaffung einer größeren Zahl Pontons. Er drang auf zeitliche Küllung der Magazine, und äußerte, daß der
schlechte Erfolg des letten Feldzugs vorzüglich dem Mangel derselben beizumeffen sey; was verhindert habe, die
Operazionen vor Vereinigung der feindlichen Streitkräfte zu beginnen. Der Herzog von Eumberland und
ber Prinz von Oranien billigten die Unträge Bathianys. Nur wollten sie das Lager bei Breda auf 60,000
Mann; verstärkt, das im Luxemburgischen auf 30,000
vermindert wissen. Die versprachen, für Herbeischaffung der Belagerungsparks, für die Füllung der Magazine, bestens zu sorgen.

Bergen-op-zoom, bas die Franzosen durch einen glücklichen Uberfall im verfloffenen Feldzug erobert batten, mar den Binter über von den leichten Truppen bes Generals Sabid, ber fich ju Roofendael befand, umichloffen. Das oberbalb Santvliet aufaeftellte englisch-bollandifche Befdmader ichnitt bie Bafferverbindung ab. Die Frangofen konnten bemnach bie gablreiche Befatung biefer Festung nur ju Lande, von Untwerpen aus, burch Bufuhren unter ftarter Bededung verpflegen. Sabid erfuhr, daß ein folder Transport um 13. Janner in Bergen - op - goom eintreffen folle. Er rudte vor Lagesanbruch mit 700 Sugaren, 1100 Banaliften und 500 Mann beutscher Infanterie ibm entgegen, trafibn, als er Boogerbende paffirt batte, und ließ zugleich bie Spige und ben Dachzug angreifen. Die Borbut ber aus 4000 Mann bestebenden Bebedung murbe gleich an bie Ochelbe verfprengt, bie Rourrage-Bagen verbrannt, viele Beinfaffet gerhauen, eine große Menge Mehl verstreut. Indeg mar es der feindlichen Rachbut gelungen , fic und ihr Gefdut portheilhaft aufzustellen. Sabid wollte feine beutiche Infanterie, die er als Referve bedurfte, nicht in's Befecht bringen, und fo enttam bie Balfte bes Trans. ports. Die Frangofen verloren bei 70 Lobte und viele Bleffirte. Die Oftreicher batten zwei Tobte und einen verwundeten Offigier. Die Bufaren brachten 8 Gefangene, 6 Dofen und 20 Ochafe gurud \*).

<sup>&</sup>quot;) In den Memoires sur les Campagnes des Pays-bas; in der Geschichte des öftreichischen Erbfolgekrieges, Dresden 1787, wird dieses Gesecht auf den 14. Marg verlegt, von eroberten Kanonen und 1000 Gefange-

Man erwartete, daß die Franzosen den Feldzug früh eröffnen würden. Man ersuhr, daß sie ein Korps an der Mosel unter Befehl des Prinzen Conti'sammeln, und in Met und Namur große Belagerungs-Parke ausrüsten. Die Minister der verbündeten Mächte unterzeichneten erst am 26. Jänner im haag den Vertrag, der die wechselseitigen Verpslichtungen und Leistungen bestimmte. Nach diesem Vertrag sollte Östreich 60,000 Mann, England 66,000, eben so viel Holland in's Feld stellen. 50,000 Österreicher sollten am 1. März versammelt und bereit senn, die sehlenden 10,000 spätestens im Laufe des Aprils eintreffen.

England und Solland batten 35,000 Ruffen in Gold und Berpflegung genommen , welche unter Befehl des Fürften Repnin bereits burch Pohlen nach Böhmen jogen. Gie erklarten bie Busammenbringung ber von ihnen zu ftellenben 132,000 Mann von bem Eintreffen ber Ruffen abbangig. Jede ber verbundeten Machte follte bie ihr geborigen Festungen mit ben erforberlichen Befahungen verfeben, und, wenn beren Berftartung nothwendig murbe, andere als bie gim Rontingent bestimmten Truppen biegu verwenden; bamit bie aus 192,000 Mann bestebende Gesammtmacht ungefomalert ju ben Kriegeunternehmungen bliebe. Bas bas Befdut und bie Belagerungefosten anbelangt, fo follte fic nach bem untern 30. Marg 1745' abgefchlöffenen Bertrag gerichtet werben. Solland verpflichtete fich, 10 bis 12, England 30 Rriegsschiffe jur Unterflugung ber Unternehmungen an ben frangofifden Ruften, jum

nen gesprochen; mas, nach ben öftreichischen Quellen, fich als Frrung und Übertreibung zeigt.

Soute bes eigenen und Bernichtung bes feindlichen Sandels zu ftellen.

In Italien follte Oftreich 60,000, Sarbinien 30,000 Mann im Belb erhalten, und ber Konig, wenn er fich felbft beim Beere befande, ben Oberbefehl führen. Un Silfegeldern murben ber Raiferinn 400,000, bem Ronig von Sarbinien 300,000 Pfund Sterling in theilweisen Bablungen jugefichert. Doch follte von bem letten Theil ein verhaltnifmäßiger Abzug gemacht werben, wenn bie Kontigente nicht vollzählig befunden wurden. Den Berbundeten wurde freigestellt, fich mechfelfeitig burch Generale von ber Bollgabligfeit der Truppenftellung zu überzeugen. Bare ber Bertrag vom 26. Janner in Erfüllung gegangen; batten am 1. Marg 192,000 Mann ins Feld ruden konnen, fo maren, unter weifer Bubrung, die gunftigften Erfolge ju erwarten gewefen. Indef munichte England und vor allen Solland ben Frieden; mogu gebeime Unterhandlungen bereits feit dem Geptember 1747 im Bang maren. Man bezwectte burch bie Rriegeruftungen, burch ben Marfc ber Ruffen, die Frangofen gur Machgiebigfeit gu bewegen, nicht aber bie großen Mittel ju großen Zweden ju gebrauden. Ochon in einem am 4. Februar an bie Raiferinn erstatteten Bericht flagt Bathiany , "baß, der nachdrudlichen bem Bergog von Cumberland und dem Pringen von Oranien gemachten Vorstellungen unerachtet, man nicht bie mindeften Unftalten für ben fünftigen Feldzug treffe. Breba und Maftricht maren in fo fchlech: tem Stande, baf fie einem Ungriff nur furge Beit ju widerfteben vermochten." - In einem unterm 14. an ben Pringen von Oranien gerichteten Schreiben ftellte Bathiany bie Nothwendigkeit var, bie allzusehr vertheilten Truppen naher heranzuziehen, und Mastricht mit zureichender Befahung und den nöthigen Bedürfnissen zu versehen. Da auch hierauf nichts erfolgte, und alle Nachrichten darin übereinstimmten, daß der eind im März die Unternehmungen mit einem Angriff auf Mastricht bezinnen würde, so befahl Bathiany gegen Ende Februar den östreichischen Truppen, die nicht in Holland lagen, ihre Winterquartiere zu verlassen, und an der Maas Kantonnirungen zu beziehen.

In ben erften Sagen bes Mark ging | Bathiann nach bem Saag, wo er am 13. mit bem eben aus Conbon jurudgekommenen Bergog von Cumberland und bem Pringen von Oranien fich berieth. Es wurde befoloffen, bas Beer ungefaumt in enge Ranntonirungen jufammenzuziehen. Da indeß bie in holland ftebenben Dftreicher erft nach allmähliger Ablösung bei bem Beere einruden konnten, fo ging man von Bathianys urfprunglichem Plane: fich bei Tongern aufzustellen, ab, und bestimmte bie Begend am rechten Ufer zwischen Ruremonbe und Maftricht gur allmähligen Gammlung ber Trup. pen, die am 27. Marg bewirkt fenn follte. Der Bergog von Cumberland glaubte, daß die Abficht des Feindes auf Luremburg, Bathiany, bafffe auf Maftricht gerichtet fen. Die Feftung Luxemburg befand fich in bem Eläglichsten Buftand. Der Felbmarfchall berichtete unterm 26. Mary ber Raiferinn, bag er bie 4 Bataillone, melde aus Luremburg jum Beere marfdiren follten, bafelbft belaffen muffe, ba die Befagung, mit Einschluß biefer Bataillons, fich nur auf 7616 Dienftbare belaufe, ju einer ausbauernden Bertheibigung ber Gouverneur Feldmarfchall Reipperg aber 12000 erforberlich erklare. Er habe Reipperg eine breimonatliche Bag

für die Offiziere und 100,000 fl. zugesenbet; mas jebod nur für zweimonatliche Löhnung binreiche, bie Proviant. Erforderniffe aber unbedect ließe. Gin Debreres vermöge er nicht zu geben. Bathiann berichtete ferner: bag bie kaiferlichen Truppen noch febr gerftreut waren, und er von den in Solland verlegten Truppen bis jest nur 8 Bataillons und das Diemar'fche Ruraffier: Regiment babe erhalten fonnen. Er fonne bei biefer Lage, mit Ginfolug aller leichten Truppen, an ber Maas bochftens ein Korps von 35,000 Mann vereininigen, mit bem es unmöglich fen, Daftricht, auf bas er des Feindes Ubficht gerichtet glaube, an beiden Ufern ju beden. Bon ben englischen und hanbvrischen Truppen wurden bis Ende Mary nicht mehr als 13 Batail-Ions zusammenkommen, und in die Begend von Ennbhofen verlegt merben.

Der Relbmarichall bedauerte, bag Pobagra unb Chiragra ibn noch immer im Saag jurudhalte, und er noch fo leibend fen, bag er nicht einmal feinen Damen gu unterschreiben vermöge. In einem andern am felben Tage erlaffenen Bericht zeigt Bathiany an, bag er ben Pringen von Bolfenbuttel nach bem Saag berufen und von ihm erfahren babe, daß fich Breda in febr fclechtem Bertheidigungs = Buftand befande, und weber in der Reftung, noch ber Umgegend Borrathe gejammelt waren. Es maren überhaupt fo ichlechte Unordnungen getroffen, bag man einer feindlichen Unternehmung gegen biefe Geite ju miberfteben außer Stand fen. Der Bergog von Cumberland habe, in Erwägung beffen, was geschehe, verzweiflungsvoll geaußert: bae gemeinfame Intereffe fep nicht mehr ju retten ; ber Bund amifchen Oftreich und England gerreiße burch bie Erennung bes Mittelgliebes, burch ben Berfall von Sole land. Bergebens, fagt Bathiann weiter, machte ber Bergog von Cumberland, ber Pring von Bolfenbuttel, bem Pringen von Oranien bie triftigften Borftellungen. Diefer bore Alles mit unbegreiflicher Belaffenheit, und meffe alle Berfaumniffe ber fpaten Untunft bes Bergogs von Cumberland bei; worauf diefer entgegne, daß er nun drei Bochen im Saag fen, von ben getroffenen Unordnungen aber nicht mehr als am Tage feiner Unfunft miffe. Die Uneinigkeit zwifden beiben Pringen fen aufs Sochfte gestiegen , und laffe einen offenen Brud beforgen, ber auf den Kongreß ju lachen nachtheilig einwirken konne. Um möglichft zu vermitteln, und bie Gefahr, bie Solland brobe, abzumenben, habe er felbit ben Bergog von Cumberland gebeten, Die 9 faiferlichen Bataillons, bie fich noch in Solland befanben, bis jur Untunft ber jurudliegenden hollandifchen Truppen bafelbit zu belaffen; wiewohl man fich baburch bei Maftricht fcmache, und es überall an Rraften gebrechen merbe.

Aus ben Berichten Bathianys erfieht man, was aus bem Vertrage vom 26. Februar, vermäge welchem zu Ende März 192,000 ober wenigstens 150,000 Mann kampfbereit fepn follten, geworden war. Bei der dreigespalteten Oberleitung, den Gesinnungen des Prinzen von Oranien, und dem Zustande von Land und Geer, konnte der Marschall von Sachsen, was er wollte, beginnen, und des Erfolges ohne Aufdiestung großer Feldberrntalente versichert seyn.

Der Marfchall von Sachfen war am 20. Marg in Bruffel angekommen. Er wollte ben Feldzug fobald als möglich eröffnen, Breda bedroben, abgr Maftricht an-

greifen, und burd Wegnahme biefer Festung ben Frie ben erzwingen, ben bas erschöpfte Frankreich bedurfte, und nicht minder als Solland und England erfehnte. Bu den 130 Bataillons und 173 Schwadronen, welde in Rlandern überwintert batten, follten aus bem Elfaß und den Bisthumern noch 47 Bataillons und 90 Schwadronen ftogen, und, mit Ginfdlug von 6 Bataillons Garben und 21 Odmabronen bes foniglichen Saufes, bas im Feld ju bienen bestimmte Beer, nach Ubichlag von 4 Artillerie-Bataillons, auf 179 Bataillons und 284 Ochmadronen gebracht werben, bie ju 600 bas Bataillon , ju 100 bie Ochwabron ge= rechnet, eine Streitmacht von 107,400 ju guß und 28,400 ju Pferd bilbeten, welche burch 3650 Mann leichte Truppen ju Bug und 1700 ju Pferbe, auf 111,650 Mann Infanterie und 30,100 Mann Ravallerie anmuchs; eine Starte, welche bas frangofifche Beer gegen Enbe Upril auch wirklich erreichte. (Giebe Beilage A.) \*)

Der Marschall hatte am 30. März sein Sauptsquartier nach Antwerpen verlegt, und allgemein bekannt gemacht, daß löwendal, ber indeß von Brüffel nach Namur abgegangen war, um sich an die Spige der Truppen zu stellen, welche Mastricht am rechten Ufer der Maas einschließen sollten, sich mit ihm vereinigen wurde. Mit anscheinendem Eifer wurde in Antwerpen an Ausrüstung eines Belagerungsparkes gearbeitet; Alles, um die Verbündeten für Bres

<sup>\*)</sup> Stand der Truppen, welche unter den Befehlen des Sofes marichiren, und aus Glfaß, von den Bisthumern, und aus dem Innern des Königreichs tommen.

ba besorgt zu machen und von Mastricht abzuziehen. Vor Beginn der Unternehmung gegen lettere Fesstung wollte jedoch der Marschall Bergen-op-zoom sicher stellen. Er ließ deßhalb 4 Bataillons, 1000 Mann leichter Truppen und 50 Schwadronen unter d'Estrées und Broglies Befehl bei Itegem über die Neethe segen, um über Santhosen nach Calmthout zu marschiren, wo sie am 2. April eintrasen. Den Marquis Contades ließ der Marschall mit 20 Baztaillons, 16 Schwadronen und 10 Geschüßen Stelslung bei Putte nehmen, und befahl d'Estrée, von Calmthout weiter in das Haideland vorzurüden.

Nachdem biefe Borkehrungen getroffen maren , ließ ber Marichall am 2. Upril ben erften aus 1250 Bagen, unter benen mehrere mit Gelb belabene, bes ftebenden Transport, unter einer farten mit 6 Ranonen verfebenen Bededung, von Untwerpen aufbreden. Der Transport, welcher in Putte übernachtete, traf am 3. in Bergen : op - joom ein. Ein an Bagen und Bededung gleich ftarter zweiter Transport folgte an biefem Sage bem erften, und erreichte am 4. Bergen : op = joom. Ein britter aus 600 Brotmagen bestehender Transport ging ju b'Eftrees Rorps, ber mittlerweile Mifpen burch feine leichten Truppen befest, und einige Sugaren bafelbft gefangen genommen batte. Der Marichall von Gachfen verfügte fic felbst nach Bergen-op-zoom, wo der Graf von Courten 12 Bataillons befehligte, befichtigte bie Ungriffsfronte, bie Fronte gegen Steenbergen, bann bas Fort Friederich, und fehrte am felben Tage ju Baffer nach Untwerpen jurud. Bur Berbinberung ober Erfdwerung ber Proviantirung von Bergen : op : 400m

warb von Seite ber Berbundeten auch nicht ber mindefte Berfuch gemacht.

Während Bergen: op: zoom versehen, Breba bes brobt wurde, sammelten fich die Truppen, die Masstricht am linken Ufer einschließen sollten, bei Bruffel, Löwendals Korps bei Longwy, Montmedy, Carigs nan, Geban, Givet, Namut, an der Maas.

Der Maricall verließ am 4. April Untwerpen, nachdem er gur Bertheidigung von Sollandifc-Flanbern 7 Bataillons und 1 Kavallerie-Regiment, in Untwerpen 9 Bataillons und 1 Kavallerie-Regiment jurudgelaffen , jur Bertheibigung von Decheln aber 4 Bataillons bestimmt batte, und fam am felben Lage nach Tirlemont, wo bie aus 20 Bataillons und 20 Schwabronen bestebenbe Division Maubourg bereits eingetroffen war. Er marfcbirte mit biefer am 5. nach St. Eron, und racte am 6., nachbem er Baffelt befett batte, bis Songers. Sier vereinigte fich mit ibm am 7. bie aus 19 Bataillons und 31 Odmabronen bestebenbe Division Lautrec. Um 8. ging ber Maricall mit einer farten Borbut, ber bie beiden Divisionen folgten, bei Maftricht vorbei nach Omermaes (3 M.). Muf bier gefundenen Ochiffen ließ er vier Grenadier-Rompagnien auf bas rechte Maabufer bringen, und bas feste Ochloß On Baren befeten. Er befahl, bier fogleich eine Ociffbrucke ju bauen, die indeß trot der größten Thatigfeit, wegen verspäteter Untunft ber Pontons und ber reifenben Stromung, erft am 9. Mittag fertig murbe.

Zwischen Bife und Ruremonde, in einer Strede von neun beutschen Meilen, waren um bie Beit, als der Marfchall feine Bewegungen gegen Ma-

ftricht begann, 48 Bataillons, 39 Grenabier-Rompagnien und 66 Odmabronen öftreichischer Truppen vertheilt. Bathiany batte fein Quartier in Merfcen, F3M. Chanclos im Ochloffe Baesraeb. Ochon am 5. murben bie zwei Ruraffier-Regimenter, welche bisber am linken Ufer ber Daas verlegt maren, auf bas rechte gezogen, und bie zwei Linien-Bataillons, nebft ben Erentischen Panduren, Die bisber Tongern, Bilfen und St. Eron befett batten, nach Maftricht gurudbeorbert. Um 6. wurden bie oftreidifden Pontonsbruden abgebrochen und nach Ruremonde geführt. Um 7. fammelte Chanclos bie noch in ber Gegend bon Maftricht befindlichen öftreichischen Truppen in einem Lager zwischen Umby und bem Dorfe Berg, und verftartte bie aus 5000 Berbunbeten und 8 öffreichischen Bataillons beftebende Befagung von Maftricht noch burch 4' öftreichifche Bataillons. Um 8. ging bas öftreichische Rorps über bie Geule, und bezog ein Lager auf ben Boben- bei Bed.

Durch Besegung des Schlosses Op Saren hatte, man die Schlagung der Brude bei Smermaes bedeutend verzögern können. Auch konnten die zuerst übersschifften 4 frangosichen Grenadier-Rompagnien, die obne Unterstützung waren, leicht gefangen und aufgeriesben werden.

Der Marschall von Sachsen hatte die zwei mit ihm gekommenen Divisionen bei Smermaes bas Lager beziehen lassen. Seine übrigen in Marsch gesfetzen Truppen saumten nicht, sich um Mastricht zu vereinen. Die aus 7 Bataillons und 24 Schwasbronen bestehende Division Graville, die am 5. von

Mecheln aufgebrochen war, erschien am 9. vor Masstricht. Der Marquis be Breze, ber am 4. von Bavre mit 11 Bataillons jund 17 Schwadronen abmarschirt war, kam am 8. vor Lüttich, und bewirkte am 10 burch Vorrückung gegen die Feste St. Pierre die Einschließung von Mastricht auf dem linken Ufer. Der Marsch aller vorgenannten Divisionen war durch Aufstellungen gedeckt, welche die von der Neethe zurückgezogenen Truppen des Grasen d'Estrées und des Marquis Contades Thei Mecheln und an der Demer genommen hatten. Durch Besehung von Tirlemont, St. Tron und Tongern wurde die Verbindung mit löwen gesichert. Fünfzig Schwadronen unter Chapla, welche man vor Mastricht nicht benöthigte, waren zwischen Brüssel und löwen vertheilt.

Etwas fpater, als auf bem linken Ufer, murbe Mastricht auf bem rechten eingeschloffen. Bowenbal batte feinen aus 59 Bataillons und 29 Ochmabronen bestehenden Beerestheil am 1. Upril in fechs Rolonnen nach Berviers-in Marich gefett, und traf am 7. bei biefem Orte mit brei Divifionen ein. Um 8. lagerte et bei Fleron, zwifden Berviers und Cuttid. General Baronyai, ber mit feinen Sugaren ben Marfc von . Lowendal beobachtet batte, mar an biefem Tage bis Fauguemont jurudgewichen. Um 10. bezog Comendal, nachdem er ffeine if Divisionen vereinigt, in Limbourg aber die Rompagnie Rifder und bas Sufaren . Regis ment Raugrave jurudgelaffen, bas lager bei Bomban. 1. Barannai ging von Fauguemont nach Gittart jurud. Um 111. fam Comental nach Op Baren, wo noch eine zweite Brude gefdlagen worden mar. Die völlige

Einschließung Mastrichts auf bem rechten Ufer warb indeg erst am 13. bewirkt.

Die Magregeln, welche ber Maricall von Sachfen gur Ginfdließung von Maftricht traf, zeigen ben Elugen umfichtigen Felbheren. Die Bewegung gegen Breda batte indeß nie ben Relbmaricall Bathiann getaufcht. Den Sollandern aber, die nichts mehr thun wollten, mar ein Bormand bei Breda zu bleiben wills fommen. Wenn Maftrichts Ginschließung und Belagerung gang ungeftort vor fich ging, fo lag es bloß in Bathianys ganglichem Unvermogen , Gin ober bas Undere ju bindern. Das öftreichische Korps unter Chanclos ging am 9. von Bed nach Maesbricht. gurud. Um 12. marfchirte es von ba nach Ruremonbe, wo der Bergog von Cumberlan be mit einem Theil ber englischen und bannovrischen Truppen bereits eingetroffen mar, mabrend bie Sollanber fich erft bei Breba fammelten.

Maftricht, bas nun belagert werben follte, war von einer burch Thurme flankirten Mauer umschloffen, vor der selbstiständige Bastions, Hornwerke, Lunetten, Fleschen, nebst mehreren hintereinander liegenden bes deckten Wegen, die eigentliche Vertheidigung bildeten. (Siehe den Plan.) Die Graben zunächst der Maas waren mit Wasser gefüllt. Es waren Minengallerien vorshanden, welche indes die durch häusigen Regen angeschwollene Maas in der Angriffs Fronte unbrauchdar machte. Die dienstdare Besatung bestand in 568 östreichischen Grenadiers und 3890 Kussiers, — an Follandern und hollandischen Soldtruppen in 642 Gresnadiers und 4616 Füssiers, mit Einschluß aller Chargen. Diesen 9710 zu Fuß waren 515 östreichische



Reiter beigegeben. Der bollanbifche General-Lieutenant Baron b'Univa, ein tapferer, entschloffener Dann, mar Gouverneur von Maftricht, Unter ibm befehligte bie' Oftreicher General Marfchall, ber fpater fo berühmt geworbene Bertheibiger von Olmut. Die Trupven, mit benen ber Graf von Sachfen Maftricht auf beiben Ufern einschloß, bestanden in 143 Bataillons und 77 Odmadronen. Löwendal, bem bie Belagerung von Bod übertragen mar, batte fein Quartier in Op Saren ; ber größte Theil feiner Trupppen lagerte vor Umby, Front gegen bie Beule. Die Stellung ber Truppen am linken Ufer bei Omermaes mar burch ben Bach von Conacten und mehrere Redutten gebeckt. Mußer biefen gur Belagerung bestimmten Truppen maren brei Rorps, bie jufammen 25 Bataillons und 149 Schwadrone gabiten, an ber Beule, ber Demer, und zwischen ber Jaar und Maas, unter ben Befehlen ber Generale St. Germain, d'Eftree und Brege, jur Beobachtung ber Berbundeten aufgeftellt. Maridall von Gachien hatte beichloffen, auf bem linten Ufer bie Fronte von Bergogenbusch anzugreifen , und burch gleichzeitig fauf bem rechten Ufer unternommene Belagerungsarbeiten biefe Fronte von ber Geite gu beftreichen. In ber Fronte von Bergogenbufch befanden fich bie zwei Sornwerte Diefen und Bofc. Bor biefen Sornwerten lagen bie betafdirten Baftionen Konig und Koniginn, zwifden biefen eine Lunette , binter melder und ben Sornwerten, nabe ber Mauerumfaffung, fich wieber zwei betafchirte Baftionen befanden. Die Graben ber jum Ungriff bestimmten Fronte maren mit Baffer gefüllt. In ber Nacht vom 15 .- 16 murbe bie erfte große Parallele auf beiben Ufern eröffnet. Die

am linten, 6 bis 700 Schritte vom bebeckten Bege entfernt, erstreckte sich von ber Maas bis über bie Bruffeler Chauffee, bie am rechten Ufer, von ber Maas bis an bie Strafe nach Aachen. Erst um brei Uhr fruh wurden biefe Arbeiten von ben Belagerten entbeckt.

Da man die erfte Parallele zu weit entfernt fand, fo murbe in ber Nacht vom 16 .- 17. bie zweite auf 250 Schritta vom bebeckten Wege in Bau genommen, welche idie beiben Sornwerte umfaßte. Much auf bem rechten Ufer murbe bie zweite Parallele begonnen. Der Batteriebau murde an beiden Ufern betrieben. In ber Dacht vom 17 .- 18. wurden bie Urbeiten fortgefest, Batterien in ber zweiten Parallele in Bau genommen, und eine britte Parallele vor ber Baftion Konig und bem Sornwerke Diefen eröffnet. Bur Storung biefer fo fcnell vorrudenden Arbeiten machte ber oftreichische Beneral Fürst Aremberg zwischen eilf und zwölf Uhr Nachts mit 2000 Mann und 300 Arbeitern einen Quefall. Die zweite Parallele bes linken Ufers murbe groß: tentheils eingeworfen, und ohne eingetretene Bermirrungen murbe man felbft bie erfte Parallele ju gerftoren vermocht baben. Die Racht vom 18 .- 19. murbe jur Berftellung bes Berftorten, jur Beendigung ber Batterien benütt, in die in ber folgenden Racht bie Befouge eingeführt murben.

Um 21. um acht Uhr Morgens begannen ble Belagerer bas Feuer, welches von ber Baftion Orleans bis jur Baftion le Roi auf alle Berke gerichtet war. Die auch vom rechten Ufer beschoffene Bastion le Roi und die Batterie bei bem Bosch-Thor litten am meisten. Das Feuer ber Belagerten war seit Eröffnung ber Laufgraben lebhaft unterhalten. — In ber Nacht vom

Dftr. milit. Beitfch. IV. 1837.

21. bis 22. brachen die Belagerer auf ber Rapitale ber Baftion Roi bervor, und umfaßten mit ber britten Parallele bas hornwerk Bofch. Diefe Parallele warb in ber folgenden Racht zu Stande gebracht, und vom 23 .- 24. auf ben Rapitalen ber vier erften ausspringenben Winkel ber Ungriffefronte worgerudt. Die Belagerer fforten burch wiederholte fleine Ausfalle ben Fortgang ber Ungriffsarbeiten. Die gegen die Baftion Dauphin gerichteten Batterien murben burch ibr Reuer ganglich ju Grunde gerichtet. Der Feind reparirte in ber Racht vom 24 .- 25. die gerftorten Batterien, und verband vom 25 .- 26. die gegen die Kapitallinien vorgeschobenen Sappen burch eine vierte Parallele. Die Belagerten machten einen Musfall, wobei fie einen Theil ber gefetten Ochangtorbe umwarfen. Baufiget Regen hemmte den Gang ber Belagerungearbeiten, und fullte bie Graben mit Baffer. Bom 26. bis 27. murbe Die vierte Parallele ju Stande gebracht.

Durch die Ricochet = und Wurf Batterien des rechten Ufers litt die angegriffene Fronte am Meisten. Man beschloß demnach, durch einen von Wyck unternommenen Ausfall diese Batterien zu zerstören. Dieser wurde am 28. eine Stunde vor Tagesanbruch von 4 Rompagnien östreichischer Grenadiers und 600 Füsiliers, denen einige Dragoner und 50 Hußaren folgten, unter Besehl des Obersten Grafen d'Escallar von Bayreuth ausgeführt. Die seindlichen Batterien wurden genommen, 20 Kanonen vernagelt; da jedoch die Bündlöcher ausgebrannt, die Nägel zu dunn waren, so tonnten die Belagerer 12 dieser Geschütze bald wieder in Thätigkeit seben. Die Ausgefallenen verloren an Todten und Verwundeten 30 Mann, und kehrten mit

9 Gefangenen in bester Ordnung gurudt. Gin Ausfall, ben gleichzeitig von ber Bastion la Reine ein Lieutenant mit 20 Feiwilligen unternahm, hatte bie Bertreibung der Arbeiter und bas Riederreißen vieler Sappkorbe zur Folge.

2m 29. um 42 Uhr Fruh umgingen 7 Grenabier-Rompagnien, die aus ber vierten Parallele vorbrachen, bie vor ber Baftion Roi liegende Flefche, und fturmter. bann ben bebeckten Beg ber Baftion. Der Sturm murbe abgeschlagen; bie Belagerer blieben jeboch im Befit ber flefche, in ber fie fich verbauten. Bur Gprengung ber Glefde mar eine Flattermine angebracht, bes ren Entzundung bas eingebrungene Baffer vereitelte, Einen gang gleichen Erfolg batte ber am 30. um neun Uhr Abends von 4 Grenadier : Rompagnien gegen die Baftion Reine unternommene Ungriff. Die vorliegenbe Rlefche murbe genommen, ber Sturm auf ben bebedten Weg abgeschlagen; bie Mine gunbete, aber ne fonderliche Wirkung. Bei ben vergeblichen Ungriffen auf die Baftionen Roi und Reine erlitten bie Sturmenden großen Berluft.

Die Belagerer hatten bereits 104 Geschüte im Spiel; bas Feuer ber Belagerten mar indeß stets noch in wirksamer Thätigkeit. Die Belagerer hatten am 3. Mai Alles zur gleichzeitigen Erstürmung der zwei Baskionen und der beiden Hornwerke, welche in der nächsten Nacht erfolgen sollte, bereitet. Indeß war zu Mittag Lord Sackville, Abjutant des Herzogs von Cumberland, im Hauptquartiere zu hoichter angelangt, der dem Marschall von Sachsen bekannt machte, daß man bereits die Friedenspraliminarien zu Aachen unterzeichenet habe, und ihm zugleich die Übergabe von Mastricht

gegen ehrenvolle Bedingniffe anbot. Sadville murbe in Begleitung bes frangofischen Oberften Friese nach Maftricht gefandt. General Univa erklarte, bag Da= ftricht ibm pon der Republik und bem Pringen von Oranien anvertraut fen, und er bemnach nicht auf Weisung bes Bergogs von Cumberland ben Plat übergeben tonne. Mit Bewilligung bes Marfchalls von Gachfen fchickte d'Aplva am 3.. Abends ben bollanbifden General Gream an ben Pringen von Oranien, und fichloß mit bem Maricall einen Waffenstillftand, vermoge melchem, bis jur Rudlehr bes Abgefanbten, von beiben Gei= ten alle Urbeiten eingestellt werden follten. Gream febrte am 6. Ubends mit der Weifung jurud, die Feftung gegen ehrenvolle Bebingniffe ju übergeben. Der Marfcall von Sachfen, ber fich jedoch ben Unichein geben wollte, als babe er Mastricht burch Baffengewalt errungen, brang vor Allem auf Ausstedung ber weißen Rabne , bem fich b'Anlva endlich auch fügte. Um 7. murbe bie Rapitulagion gefchloffen, vermoge welcher Sol= lander und Oftreicher mit Waffen und Bepack frei abgieben konnten. Ersteren wurde bie Mitnahme von zwei Morfern und vier Kanonen, letteren bie ihres fammtlichen Feldgeschützes bewilliget. Um acht Uhr Abends befetten bie Frangofen die Salfte bes Bruffeler- und Bofd-Thores.

Um 10. erfolgte der Ausmarich der aus 12 öftreischischen, 7 hollandischen und 4 baierischen Bataillons, und einigen hundert Reitern bestehenden Besatung. Die Ausmarschirenden zählten faum 7000 Mann. Sollander und Baiern marschirten nach herzogenbusch, die Oftreicher nach Masenk. Die Besatung hatte während der Belagerung 204 Todte und 564 Verwundete, uns

ter Letteren ben Major Baron Burgburg. Der französische Berlust betrug, nach ber geringsten Angabe,
mehr als 2000 Tobte und Verwundete; unter Ersteren
befand sich ber GE. Marquis de Bifty. Die schlechte Witter
rung, welche mabrend ber Belagerung herrschte, hatte
alle Spitaler überfüllt. Da noch tein Hauptwert genommen war, so konnte bei ber sonst tapfeten Vertheie
bigung nur die unverhaltnismäßige Schwäche, ber aus
vielen Bataillons und weniger Mannschaft bestehenben
Besagung den Belagerern die Hoffnung geben, durch
Waffengewalt balb in Beste ber Festung zu gelangen.

Bir miffen, daß am 12. Upril das von Mastricht unter Befehl bes RBM. Baron Chanclos abgezoge= ne Urmeeforus fich bei Ruremonde mit ben englifchen und bannovrifden Truppen vereinigte, General Barany ai aber mit 7 Bataillons und 42 Ochwadronen leichter Truppen noch bei Gittart fant. Um 18. machten' frangofifche Sugaren, von 500 Mann leichter Eruppen unterftugt, ben untlugen Berfuch, ibn von ba ju verbrangen. Barangai, ber ihnen mit einem Sugaren:Regiment entgegen ruckte, griff fie mit großter Lebhaftigfeit an. Die Frangofen mußten fich mit großem Berluft guruckziehen. Drei Offiziers und 111 Mann blieben gefangen in ben Sanden ber Oftreicher, bie ihrerseits 9 Mann und 7 Pferbe verloren. Nach ber beigefchloffenen Schlachtorbnung \*) befanben fich gegen Ende April 80 Bataillons, 28 Grenadier-Rompagnien und 150 Ochmabronen, Oftreicher, Englanber und Sannoveraner, bei Ruremonde langs bem rechten

<sup>\*)</sup> Beilage B. Ordre de Bataile der alliirten Armee bei Rusemonde den 25. April 1748.

Ufer ber Roer im Lager. Rach bem uns vorliegenben Lagerplan fehlten jedoch an tiefer Bahl 8 englifche Bataillons, 5 englische und 7 öftreicifche Ochwadronen, ohne Angabe ihrer Berwendung und Bestimmung. Es blieben fonach, mit Ginfdluß ber leichten Truppen unter Baronpai und ber Grenabiers, nur 72 Bataillons und 138 Schwadronen, die mit Burechnung ber leichten Truppen unter Baranyai und der Grenadiers wohl taum 38,000 Dienftbare ju Bug und 13,000 2u Pferd betragen mochten. Diefe fcon an fich fcmaden Truppen waren nicht einmal mit allen Rriegserfor= berniffen geborig ausgeruftet. Erft am 23. April bras den bas Referve - Gefdus und bie Pontons von Roln auf. Bu ihrer Bebedung wurde am 25. Beneral Grune mit 4000 Mann ju Rug und 1000 ju Pferd nach Erkelens in Marich gefett, ber am 1. Mai mit Befout und Pontons wieder beim Beere eintraf, Muf Mitwirkung ber Sollander ju irgend einer Unternebe mung mar gar nicht zu rechnen. Erft zu Unfang Dai waren ihre nach beigeschloffener Ochlachtorbnung eingetheilten Truppen im Lager auf ber Beibe, von Bulten bei Breda verfammelt \*). Die verfammelten 57 Bataillons und 72 Ochwadronen mochten fcmerlich an Dienstbaren die Babl von 28,500 ju Sug und 7200 ju Pferd erreichen.

Bei ber geschilberten lage ber Berbunbeten mar und konnte von einer Unternehmung jum Entsate von Mastricht gar nicht die Rebe senn. Die Nachricht von ber am 30. Upril erfolgten Unterzeichnung ber Frie-

<sup>\*)</sup> Beilage C. Ordre de Bataille des hollandischen Korps auf der heide von hulten bei Breda am 10. Mai 1748.

benspraliminarien zwifden ben Geemachten und Frankreich, bie man am 3. Mai im Sauptquartiere ju Ruremonde erhielt , machte vollends jeden Bedanken an weitere Unternehmungen verschwinden. Um 8. Mai tam ber frangofifche Oberft Graf Friefe nach Ruremonbe, um mit bem Pringen von Cumberland fowohl wegen Ausmarich ber Garnison von Maftricht, als wegen eines allgemeinen Baffenstillftandes ju unterhandeln. Der Baffenstillstand wurde am 11. bei beiden Seeren Eund gemacht. Die Berbundeten verließen in Folge beffen am 12. bie Stellung binter ber Roer; bie Oftreider bezogen zwifden Baecrem und Salen, bie Eng. lander zwiften Salen und Runum bas Lager. Un ber Roer blieb jedoch Baronnai mit ben leichten Truppen gurud. Der Marich wurde in ben folgenden Sagen über Beerbt, Maeshees, Ennbhofen gegen Bergogenbufc fortgefest. 2m 17. bezogen bie Offreicher eine Stunde von der Festung bei Bortel, den rechten Flügel an St. Michels-Geftel gelehnt, bas Lager, wo vier in Solland surudgebliebene Bataillons fich mit ihnen vereinigten. Die Englander, welche einige Beit bei Beerdt waren, rudten am 22. in ein Lager jenfeits Bergogenbufch. Die frangofifchen Linientruppen verließen zwischen ben 16. und 20. Mai bie Gegend von Mastricht, und vertheilten fich gwifden ber Geethe und Denter. Un ber Maas blieben die leichten Truppen und Lowendals Rorps. Gin Rorps fam nach Untwerpen; bie Garben tamen mit bem Sauptquartiere nach Bruffel, d'Eftrees Truppen nahmen Stellung vorwarts bei Lier. Die Des markagions-Linie ber Frangofen erftrecte fich von Bergen-op-joom über Putte, Capelle, Lier langs ber Meethe nach Stegem, von ba über Merichot bie Demer aufmarts bis Munfter-Bilfen, von wo fie fich bei Reetem an bie Maas ichlog. Die Linie ber Verbundeten ging von ber Inonbagion bei Steenbergen über Rofenbael, Sooghstraeten, Sammont, Weerbt und Ruremonbe.

Nach bem zweiten Artitel ber zu Aachen unterzeichneten Praliminarien follten alle in Europa, Off- und Beft : Indien von beiben Geiten gemachten Eroberungen in dem Stand, in bem fie fich befinden, berausgegeben merben. Rach bem vierten Urtifel follte Oftreich bie Bergogthumer Parma, Piacenga und Guaftalla an Don Philipp abtreten, boch ibm bas Beimfallsrecht bleiben, wenn ber Infant ohne Rinder fterben, ober jur Rrone beiber Gigilien gelangen follte. Der funfte Artitel verordnete bie vollige Biedereinfegung bes Berjogs von Modena in feine Staaten; ber fechfte bie vollige Bieberherstellung ber Republit Benga, wie fie im Jahre 1740 gewesen. Der fiebente Urtitel ficherte bem Ronig von Garbinien bie im Sabre 1743 ibm von - Öftreich gemachten Abtretungen : bes Bigevanischen, eines Theiles von Pavia und ber Graffchaft Unghiera. Der neunzehnte Urtitel verpflichtete alle Theilnehmer bes Bertrages jur Barantie ber pragmatifden Gant. gion, jedoch mit Musichluß ber von Maria Therefia fruber gemachten ober burch bie Praliminarien bedungenen Abtretungen. Mur bie englischen und frangofischen Bevollmächtigten batten am 30. Upril bie Praliminarien ju Machen unterschrieben. In einem gebeimen Geparat-Artitel murbe feftgefest, bag bie betheiligten Dachte, melde die Unterzeichnung ber Praliminarien vergo . gern oder vermeigern, ber ihnen burch fie gemabrten Bortheile verluftig feyn follten. Der öftreichifche Bevollmächtigte Graf Raunit (nachmabliger Fürft-

Staatstangler) weigerte fich, einen Bertrag gu unterzeichnen, ber feine Gebieterinn, ber man fcon Schlefien und bie Graffchaft Glag entriffen, noch breier italienischer Bergogthumer beraube, und bem Ronig von Garbinien belaffe, mas ibm nur unter ber Bebingnig, baf tein Bourbonifder Pring Cant in Ober-Stalien erhiels te, gegeben worden fen. Die Bevollmachtigten von Opanien wollten nicht unterschreiben, weil fie die Urtitel für ihren herrn noch nicht vortheilhaft genug fanden. Garbinien wollte feine Unfpruche auf einen Theil bes Bergogthums Diacenza behaupten, und die Graficaft Binale nicht an Genua gurfidgeben. Beber Offreich, Spanien, noch Sarbinien konnten indeß ben Krieg allein fortfe-Ben, und fo mußten fich endlich alle ber Mothwendigfeit fugen. Raunit unterschrieb am 25., Sarbinien und Mobena am 31. Mai; Spanien und Genua folgten am 18. Juni. Der Definitiv-Traftat murbe erft am 18. Oftober von allen friegführenden Machten unterzeichnet. Bftreich bebielt fich bas Rudfallerecht auf alle brei Bergogthumer, Garbinien bas Ruckfallerecht auf Piacenza vor; ein Widerfpruch, ber, ba tein Rückfall eintrat, auch in ber Folge zu feinen wefentlichen Unftanben führte. -

So war benn ein Krieg, ber mit ber Absicht, bas Erbe Carls VI. zu zerftuceln, begann, mit erneuerter Gewährleiftung bes pragmatischen Vertrags beenbet. Frankreich, bas anfangs als Bunbesgenosse Baierns auftrat, später die Sauptrolle übernahm, sah am Enbe die Baiern gegen sich fethten, für die es ben: Kriegibegonnen. Es mußte die mit seinem Blut gedüngten Niederlande herausgeben. Es fah seine Seemacht, seine Finangen zerrüttet. Es blieben ihm nur Lorberreiser

für bradenbes Elend. Baiern, bas nach ber Krone von Bohmen , ben Gerzogsbut Bitreichs gelangt batte, mußte fich gludlich preifen , ben unverfürzten Churbut noch auf feinem Saupte ju finden. Gachfen, erft gegen, bann fur Offreich im ungludlichen Rampf, batte toftbare Rrafte nublos vergeubet. Spanien batte für innere Verarmung und Erfchopfung drei Eleine Bergogthumer für feinen Infanten gu theuer ertauft. Due Friedrich hatte Großes, nur Garbinien nicht Unbebeutendes gewonnen. Maria Therefia fab mit berbem Ochmerk toftbare Juwelen ihrer Rrone entnommen; indeß mar der Staatstorper erhalten, beffen innere Lebenetraft unter ihrer weisen Regierung fich balb wieber jur vollen Starte entfaltete. Die tonnte es bie Raiferinn ben Geemachten verzeihen, bag fie von ihr ftete Abtretungen geforbert, ibr nie ju einem Erwerbe, einer Entichabigung verholfen. Diefe Stimmung trug nicht wenig bei, allmählig die Bande zu lofen, welche feit langem Oftreich mit ben Geemachten vereinigten, und neue mit Frankreich ju Enupfen, bas feit Sahrhunderten für Oftreichs fteten Erbfeind galt. -

Um 18. Juni verließ die öftreichische Armee bas Lager bei Serzogenbusch, und marschirte über Strathum, Weerdt, in das Lager bei Baecrem, wo sie den 20. eintraf. Das Hauptquartier kam nach Auremonde. 10 Infanterie= und 6 Kavallerie= Regimenter marschirten am 28. und 30. Juni in 2 Kolonnen unter Befehl des BBM. Chanclos und des BML. Dungern nach dem Luzemburgischen; der überrest blieb im Lager an der Maas. Mit Einschluß der aus 7784 Mann bestehenden Besaung von Luremburg, betrug im Juli der dienstbare Stand sämmtlicher in den Niederlanden besindlis

den bftreichifden Truppen 42,396 Mann, worunter 12,128 ju Pferd. Die 35,000 Ruffen, welche im englischen Gold gegen Frankreich fecten follten, maren ju Unfang August erft bei Bamberg eingetroffen \*). Sie erhielten bier vom Konig von England die Beifung, nach Bohmen jurudjutebren; wohin fie am 12. ben Maric antraten. Von biefen Truppen blieben 10 Regimenter Infanterie, 100 Grenabiere zu Pferd und 200 Rofaten unter Befehl eines Generallieutenants und dreier Generalmajors ben Winter von 1748-1749 in Böhmen; 2 Regimenter Infanterie, 56 Rofaten und 100 Grenadiere ju Pferd in öftreichifch Schle= fien, 11 Regimenter Infanterie, 144 Rofafen und 200 Grenadiere ju Pferd in Mabren. Den Befehl über biefe Truppen führte, nach bem Tobe bes Fürsten Repnin, ber GC. Baron Lieven, unter bem 2 Generallieutes nants und 4 Generalmajors ftanden. Der Unmarich biefer Truppen batte wenigstens auf bie größere Machgiebigkeit ber Frangofen bei den Friedensverbandlungen eingewirkt. -

Schon im August waren mehrere Grenztruppen in ihre heimat zurüdmarschirt. Im September traten 12 Infanterie= und 13 Ravallerie=Regimenter, worun= ter 5 Regimenter hugaren, ben Rüdmarsch in die Erb= lande an. Bur Besehung der Niederlande wurden 11 Infanterie= und 2 Kavallerie=Regimenter bestimmt. Der effektive Stand der 34 Bataillons der Ersteren war auf 16,062, jener der Letteren auf 1743 festge= sett. Über die Räumung der Niederlande von den fran=

<sup>9)</sup> Das ruffiche Infanterie-Regiment bestand damals ans 8 Fufiliers und einer Grenadier-Kompagnie.

zösischen Truppen wurde ein besonderer Vertrag abgesichloffen. Sie begann am 7. Dezember mit Bergensopzoom, und endete erst am 25. Februar 1749 mit Verslaffung der Grafschaft hennegau. Die Festungen Charleroi, Mons, Ath, Audenarde und Menin wurden mit geschleiften Außenwerken zurückgegeben.

Die funf Felbzuge, in benen ber Maricall von Sachsen bas frangofifche Beer befehligte, zeigen einen ununterbrochenen Giegeslauf. 3m Feldzuge von 1744 eroberte er Menin, Jores, Furnes und bas Fort Enode; - im nachftfolgenben: Tournan, Mubengrbe, Termonde, Gent, Oftende, Bruges, Mieuport und Utb. 3m Jahre 1746 öffneten Bruffel, Mecheln, Untwerven, Mons, St. Ghistain, Charleroin Ramur ibm ihre Thore. Im Jahre 1747 fielen l'Ecluse, Gas be Gand, Philippine, Bulft, Urel, Bergen-op-goom in feine Sande. Im Jahre 1748 befchloß er ben Rrieg burch bie Eroberung von Mastricht. Er hatte in offener Relbiciacht am 11. Mai 1745 bei Fontenon, am 11. Oktober 1746 bei Rocour, am 2. Inli 1747 bei lavelb gefiegt. Das Glud hatte ibm Mues, nur nicht feiner murbige Gegner gewährt. Betrauert von Muen, von feinem Konige mit Reichthumern, Ehren und Burben überhauft, ftarb biefer beutsche Berberrlicher Frankreiche am 30. November 1750, erft 54 Jahre alt. Wie anders hatten fich wohl die Verhaltniffe geftaltet, batte biefer konigliche Gprögling an ber Gpige ber Berbunbeten gegen Frankreich gefochten. -

Wir wollen am Soluffe ber wesentlichsten Beranberungen gebenten, welche nach bem langen und blutigen Kampfe, ber bie Fortbauer bes öftreichischen Staates in Frage ftellte, in bem öftreichischen Kriegswesen sich ergaben. Die Infanterie-Regimenter verblieben zu zwei Grenadier- und 16 Fusilier-Rompagnien. Die Fusilier-Rompagnien wurden aber in 4 Bataillons gestheilt, und ihr Stand, mit Ginschluß der Chargen, auf 136 Köpfe festgesett. Die Grenadier-Rompagnien beshielten wie früher 100 Mann. Jede Kompagnie hatte 1 Hauptmann, 1 Oberlieutenant, 1 Unterlieutenant; jedem Bataillon wurden 2 Fahnrichs beigegeben. Mit Einschluß des Stabs bestand bas Infanterie-Regiment aus 2408 Köpfen.

Die Kuraffier - Regimenter murben

auf 813 Mann und 813 Pferbe, 612 812 bie Dragoner " 610 410 bie Bufaren gefett. Die weißperlenfarbnen Rode ber Gemeinen, Die früher bis an die Waben reichten, wurden bis jum Knie verfürgt. Farbe und Ochnitt der Beften, Sofen und bes Unterfutters blieben ber Billfur ber Regiments-Inhaber überlaffen. Die Offigers mußten fich wie die Mannichaft fleiben, und burften nur fo gefleidet, bie Ocharpe um ben Leib, beim Regiment erscheinen. Entfernt von felben mart ihnen, nach Stand, Rarafter und Bermogen, felbit bas Tragen von Treffenkleibern gestattet. Die Offiziere behielten wie fruber die Partisane; die Unteroffiziere ber Grenadiers behielten Flinten; die ber Fufiliers betamen ftatt felben Rurgewehre. - Ochon im Jahre 1779 ericbien bas vom F3M. Graf Leopold Daun neuverfaßte Erergier = Reglement fur die Infanterie, bem 1750 bas Dienft = Reglement folgte. Im Jahre 1751 ericbienen bie von ben Beneralen Rabicati und Winkelmann verfagten Reglements fur bie Ravallerie. Die Berpflegung, bie ebedem ber Softammer unterstand, wurde bem General-Kriege-Kommisariat übert tragen. Die Brotporzion wurde, vom 1. November - 1750 angefangen, bem Baron Grechtler mit 7 Pfennigen, die Pferdporzion mit 12 fr. bezahlt. Der größe te Theil der Kavallerie befand sich indeß in Ungarn, und wurde vom Lande verpflegt. — Im Jahre 1750 bestand das östreichische Seer, mit Ausnahme der Grenztruppen, aus 53 Regimentern Infanterie, 18 Kurassiere, 13 Dragoner=, und 10 Hußaren-Regimentern, welche nach beigeschlossenem Ausweis in der Monarchie vertheilt waren. (Siehe Beilage D.) \*)

R.

<sup>\*)</sup> Beilage D. Gintheilunge-Tabelle fammtlicher auf den Friedensfuß verbleibenden f. F. Infanterie und Ravallerie-Regimenter.

# Stanb

ber Truppen, welche unter den Befehlen des hofes marschiren, und aus Elsaß, von den Bisthumern und aus dem Innern des Königreiches kommen.

# Infanteria

|                                                            | Bat   | aiți            | ons | :  | Ort und<br>Ank                       | <b>Lag</b><br>unft        | der                |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----|----|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| La Cource Alface. Monacco Wilmer La Mark Baffigny Limoufin | nne   | 344331          | •   | :  | Lille 20. 11<br>Namue .<br>Charleroi | 1. 22.<br>12.<br>8.<br>6. | Mätz<br>April<br>" |
| Enghien<br>Royal Su                                        | edois | 3 }<br>4 \      | •   | •  | Avesne ;                             | 6                         | . **               |
| Seedorf<br>Navarre<br>Nassau                               | •     | 3  <br>5  <br>2 | •   | •  | <b>Eandreci</b>                      | 6.<br>7•                  | . »<br>»           |
| Gerfen                                                     | 1.    | 1}              | •   | •  | Maubenge                             | 6.                        | ,,                 |
| Royal Co<br>Bourbon                                        | rfe   | Ţ               | •   | •  | Givet                                |                           | März               |
| Lourraine                                                  | :     | 3               | • • | •. | Mons                                 | 5.<br>6.                  | April .            |
| Bleurn<br>La Före                                          | :_    | 2               | •   | •  | le Quesnop                           | 6.<br>11.                 | "<br>"             |

47 Bataillons.

# Ravallerie.

| Estad                    | ı ś. |           | ind Tag<br>Unfunft | der        |            |        |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------------|------------|--------|
| Fig James<br>Roban       | 4    | <b>'.</b> | ,                  | Cambran    | 26.        | Märs   |
| Du Roc<br>Sa Reine Drag. | 4{   | :         | :                  | Lille .    | 23.<br>23. | »<br>» |
| Bellefonds<br>Cravattes  | 41   | :         | •                  | Donan      |            | »<br>» |
| Du Rumain<br>Rosen       | 4}   |           | •                  | le Quesnon | 28.<br>25. | »<br>» |

Burtrag 35 Estabrons.

| Estadrone                                                                                                  | <b>3</b> . | ,    | Drt                                       | und<br>Anf | Eag der<br>unft                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| übertrag 35 Nöfeld Drag. 5 Bourbon . 4 Eaptlerand 4 Berdinn Sus. 6 Conty . 4 Royal Kuemand 6 Mestrebe Camp |            | Nv.  | Quesn<br>:<br>esne<br>:<br>u <b>c</b> ain | •          | 24. April<br>27. "<br>26. "<br>12. "<br>29. März<br>22. "    |
| General Drag. 5 Orleans Saffau Saar bruce Got. Simon \$ 4 Linben                                           |            | Č 50 | breci<br>urleroi<br>iencien               | nes        | 10. April<br>8. "<br>12. "<br>24. Märg<br>26. "<br>15. April |

90 Estadrons. Rompagnie Rofenberg 50 Buf. Ramur 8. April.

# Eruppen,

welche in Flandern überwinterten, und auf Befehl des Marfchalls von Sachfen marfchiren.

| Infanterie.     |    |            | •        | Ravalleri e.         |           |  |  |  |
|-----------------|----|------------|----------|----------------------|-----------|--|--|--|
|                 |    | Bat        | aillons. | Œ8                   | fadrons . |  |  |  |
| Piccardie .     |    | . •        | 5        | Colonel General .    | 4 ′       |  |  |  |
| Champagne       | •  |            | 5        | Meftre de Camp Gener | al 4      |  |  |  |
| Piemont .       |    |            | 5        | Royal                | 4         |  |  |  |
| Normandie       |    | •          | 5        | Ronal Etranger       | 4         |  |  |  |
| La tour bu pin  |    | •          | 4        | Cuiraffiers          | 4         |  |  |  |
| Auvergne .      |    | •          | 4        | Ronal Rouffillon .   | 4         |  |  |  |
| Du Roi .        |    | `•°        | 4        | Ronal Piemont        | 4         |  |  |  |
| Ronal .         | ٠, | •          | 3        | Ronal Carabiniers .  | 10 \      |  |  |  |
| Montboifier     | /  | •          | 3        | La Reine             | 4         |  |  |  |
| Cuftine .       | •  | •          | 3,       | Dauphin Etranger : . | 4         |  |  |  |
| Montmorin       |    | <b>′</b> • | 3        | Bretagne             | 4         |  |  |  |
| Ronal Baiffeaup | ŧ  | •          | 3        | Anion                | 4         |  |  |  |
| Orleans .       |    | •          | 2        | Berry                | 4         |  |  |  |
| Rohan .         |    | •          | 2        | Orleans              | 4         |  |  |  |

# Infanterie.

# Ravallerie.

|                                                           | Bataillons. | Estadrons.                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Beauvoifis                                                | . 2         | Conté                                              |
| Rovergue                                                  | . 2         | Condé                                              |
| Royal la Marine                                           | . 2         | Brionne                                            |
| Bermandois .                                              | . 2         | Beaucaire                                          |
| Sare                                                      | . 3         | Brancas                                            |
| Sontenan                                                  | • 1)        | Clermont Connere . 4                               |
| Pumbeque .                                                | zietit.     | Egmont                                             |
| Richecourt .                                              | 1 1         | Beauvilliers 4                                     |
| Gaudechard .                                              | . 1)        | Bourbon Buffes . 4                                 |
| Bonnac                                                    | . 2         | Vintimille Z                                       |
| Laval                                                     | • 2         | Camille de Lorraine . 'a                           |
| Rochefort                                                 | · ' 2       | Broglie                                            |
| La cour au Chantre                                        | . 3         | Heudicourt 4                                       |
| Berry                                                     | . 2         | Meucio, ci devant Bar:                             |
| Pannaut                                                   | . 2         | bançon 4                                           |
| Angoumois                                                 | · . I       | Saluce 4                                           |
| La Marck                                                  | . 1         | Harcourt 4                                         |
| Verin                                                     | . 1         |                                                    |
| Penthieu                                                  | . 2         | Dragoner.                                          |
| Diesbach                                                  | . 3 \       |                                                    |
| Bulklay                                                   | . 1         | Colonel General . 5                                |
| Clair                                                     | . I         | Royal 5                                            |
| Chartres                                                  | . 2         | Egmont 5<br>Caraman 5                              |
| Roth                                                      | ~ I         | Caraman 5<br>Beaufremont 5                         |
| Bermnd                                                    | , I         | Beaufremont 5                                      |
| Dillon                                                    | . I         | G f                                                |
| Loewendal                                                 | . 3         | Susaren.                                           |
| Royal Wallon                                              | . 2         | Beaufobre 4                                        |
| Bouffeurs Wallon<br>Mice                                  | . 2         | Beausobre 4<br>Eurpin 4<br>Bosontaires de Sape . 6 |
|                                                           | . 2         | Bolontaires de Sare . 6                            |
| Lorfaine                                                  | . 2         | Raugrave 4                                         |
| Ronal Ecosais .                                           | . 1         | Raugrave 4 Poleresty 4                             |
| Lally                                                     | . 1         | , <u> </u>                                         |
|                                                           | . 1         | 173Gsf.                                            |
| La Haine . Shabrillant . Shantilly . Shatillon . Daulan . | . 2         |                                                    |
| Ebabrillant .                                             | . 2         | Leichte Truppen.                                   |
| & Chantilly .                                             | . 2         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |
| = ) Chatillon .                                           | . 2         | Infanterie. Ravallerie.                            |
| Daulan .                                                  | . 3         | • .                                                |
| න ( ~                                                     |             | Mann Pferde                                        |
|                                                           |             | Graffins 1000 500                                  |
| De Solar<br>De Sondeau<br>De Bergere                      | . 4         | La Morliere . 1000 500                             |
| ES De Sondeau                                             | . 7         | Bolontaires                                        |
| De Bergere                                                | . 4         | Bretons . 1000 500                                 |
| W. 20 , 500                                               | 7           | Bischer 400 200                                    |
|                                                           | 130Bat.     | Les Croates . 250                                  |
| DRr. milit. Beitfd                                        | . 1837. IV. | <b>X</b>                                           |

# Retapitulagion. Truppen, welche unter den Besfehlen des Hofes in Flandern ans fommen Die Brigade der Garden, welsche am 1. Upril von Paris abmars schier. Im Hauptquartiere des Königs, welches am 1. Mai in Brüsset ans fommt. Truppen, welche in Flandern überwinterten. 130 173

Summa . .

183 Bataill. 284 Esf.

# Ordre de Bataille

der allierten Urmee bei Ruremonde den 25. Upril 1748. Oberbefehlshaber Bergog von Eumberland. Feldmaricall Graf von Bathiany.

Etftes Ereffen.

|                                               |                             |              |             |                                                                  | ` نغ                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Feldzeugmeift.<br>und Gen. der<br>Kavallerie. | Feldmarschal<br>Lieutenants |              | , ,         | Regimenter<br>oder j<br>Korps.                                   | Batallions.<br>Gren. Romp<br>Ecknopeons.             |
|                                               |                             | Bentheim     | 24          | E. S. Joseph<br>Bathiann                                         | · — — 7<br>· — — 7<br>· — — 5                        |
|                                               | Philibert                   | Buccow       | 9           | Ligne<br>Bollern<br>Birtenfeld .                                 | · 5<br>· 7                                           |
| Karl Palffy                                   |                             | Bournonville | -           | Rarl Lothringer                                                  | 3 2 -                                                |
| , .                                           | Grune .                     | Wallbrunn    | *           | Burmbrand .                                                      | . 3 2 —                                              |
| Shanclos .<br>Daun                            | Rollowrat                   | Sincere      | Q.          | Gaigrugg d'Urbera                                                | . 3 2                                                |
|                                               | Konowent                    | d'Arberg     |             | Saller / Druchtleben .                                           | . 1 1 -                                              |
|                                               | Baffrow                     | Sorf         | raner       | Middachten                                                       | : :                                                  |
| Sommerfeld                                    | Druchtleben                 | Plod         | Bannovraner | Rilmansegge . Sorn . Block . Rlinfowstrom Gardes .               | . I — —                                              |
|                                               | Buste                       | •            | per.        | B. Fusiliers . Convay . Johnson . Stelton                        | : !==                                                |
|                                               | Albemarle                   | Torington    | Engländer   | Sactville                                                        |                                                      |
|                                               |                             | Poultet      | E E         | 5. Baudlerd<br>Ronal                                             | · i                                                  |
| Ligonier                                      | Sammerftein                 | Wreden       | Sannov.     | Sammerftein .<br>Wreden<br>LeibeRegiment<br>Bähr<br>Pontpietin . | : 2<br>: 2<br>: 4                                    |
|                                               | Hacolen .                   | Blidh        | Engl.       | Rothes<br>Dufe<br>Gren                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|                                               |                             | Sumi         | me d        | es erften Treffene                                               | 38 13 55                                             |

# Zweites Ereffen.

| Beldzeugmeist.<br>und Gen. der<br>Ravallerie. | Feldmarfcalle<br>Lieutenants. | Generals<br>majore. |             | Regimenter<br>oder<br>Korps. |        | Batalu.<br>Komp.<br>Estadr. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------|-----------------------------|
|                                               |                               | Spada               |             | Liechtenstein Storum         |        | 7<br>7                      |
|                                               |                               | Radicati            | , !         | Würtemberg<br>Diemar         | • •    | 7<br>7                      |
|                                               | Holly                         | Winfelmann          | Sfreicher   | Bentheim .                   |        | 7                           |
| Galerugg                                      |                               |                     | ref         | Waldelf                      | • •    | 1 2 -                       |
|                                               | , · •                         |                     | ক্          | Broune                       | : :    | 2 3 -                       |
|                                               | Lujani                        | Uivarn              |             | Wotfenbüttel<br>Uivarp       | • •    | 2 2                         |
|                                               | 4.58                          | 9                   |             | Bethlem Ballon               | • • •  | 2 2                         |
|                                               | r en s                        |                     |             | Boubiron .                   |        | 1                           |
|                                               | 1 1 m                         |                     |             | Rrough Ateudemann            | • •    | I                           |
|                                               |                               | Burghaufen          | anc         | Brunf                        |        | 1                           |
| a a company                                   | Rinfordiron                   | •                   | à           | Hans<br>Münchow .            | • •    | I                           |
|                                               |                               |                     | Sannovrance | Hugo                         | •      | i                           |
|                                               |                               | Spörfen             | es.         | Sporten                      | : :    | : ==                        |
|                                               | 2 1                           | _; .                | ۰ م. م ب    | \Sommerfeld<br> Rop :        | • •    | ı — —                       |
|                                               | Howard ;                      | :                   | i           | Leegthon .                   | ! : :  | 1                           |
| * *                                           |                               | Mordant             | ابو         | Lees                         | rs' .  | 1                           |
|                                               |                               | ·*.                 | Engländer   | Pultenen .                   | • •    | <u> </u>                    |
|                                               | Montigni                      |                     | gu          | Flemming                     | • •    | 1 ~ ~                       |
|                                               |                               | Goure               | B)          | Baumure .<br>S. Baucklerd    | • •    | 1                           |
|                                               |                               |                     | 1           | de Jean                      |        | i                           |
|                                               | •                             | Adelepfen           |             | \Bragg<br>(Montigni .        | • •    | 2                           |
| •                                             | Crafort                       | > <b>F N</b>        | Sannoor.    | Bacant Breibenbach           |        | 2                           |
|                                               | 4                             |                     | ana         | Schulzen .                   | • •    | 2<br>2                      |
| •                                             | •                             | mar. a              |             | Abelepfen . La Reine         | ^ ·    | 4                           |
| ,                                             |                               | Bligh :             | Eug.        | Riche                        |        | 3<br>3                      |
| •                                             |                               | Sui                 |             | des zweiten Ti               | effens | 35 15 53                    |

# Referbe.

| Feldjeugmeift.<br>oder Gen. ber<br>Ravallerie. | Feldmarfcalle<br>Lieutenant. | General)<br>majors. | Regimenter<br>ober<br>Korps.                                           | Batallond<br>Estabrond |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                | Baronyai                     |                     | Shifanh Belesinan Raroin Panduren Liccaner 1 Hr. Greifor 3 Engl. Gumne |                        |

# Retapitulazion.

|              | EtRes              | <b>Bat.</b> 16 11 | Romp.    | Esf.<br>33<br>14<br>8 | Öfireicher,<br>Hannovranen,<br>Engländer. |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|
| re ffe n     | Summa<br>Zweites   | 38<br>14<br>10    | 13<br>15 | 55<br>35<br>12<br>6   | Öftreicher.<br>Sannovraner.<br>Engländer. |
| <b>N</b> efe | Summa<br>Referve — | 35<br>7           | 15       | 53<br>42              | Öftreicher .                              |
|              | Saupt: Summe       | 80                | 28       | 150                   |                                           |

# Beilage C.

# Ordre de Bataille

bes hollandischen Korps auf der Seide von Sulten bei Breda am 10. Mai 1748.

Feldmarfchall: Comte Maurice be Raffau.

Erftes Ereffen.

| Selbzeugmeift. | enthur aufdriff.              | (Mamanat)                               | regimenter o o                                      |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ravallerie.    | Feldmarfcalle<br>Lieutenants. | majors.                                 | goder Brig                                          |
| 20M4Masser.    |                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                     |
|                |                               | 3660-10-164                             | /Gardes Dragons . — 5                               |
|                | Bompeld                       | Ussendelft                              | d'Oine                                              |
| •              | Dambelm                       |                                         | Gardes à Chenal 3                                   |
| Tripps         | , •                           | Rechtern                                | Carabiniers                                         |
| J.,,,,         | Brybergen                     | Wied .                                  | E beffen-Philippsthal 3                             |
|                | zinvergen                     | 20160                                   | Carabinters                                         |
| Caminga        | Caminga .                     | Begers                                  | Doward                                              |
| -              |                               |                                         | Majoribant 2 —                                      |
| ,              |                               | Deut                                    | Sirhel 2 —                                          |
|                | Rinscoth                      |                                         | Sachlene !                                          |
|                |                               |                                         | Gotha. Sachfens Gotha 2 -                           |
|                |                               |                                         | Brauns   Gichhung aufon                             |
|                | 100                           |                                         | ichwar. Sildburghaufen 1 -                          |
| Praetorius     | d'Envie                       | Burmania<br>Sporfen                     | a Drange Erenth                                     |
| ·              |                               | Sporten                                 | Drange Brife                                        |
|                | 001m                          | Dongen                                  | Drange Brenth                                       |
|                | Billates                      | Diebe                                   | Dr. Mar                                             |
| Uplva          |                               |                                         | g pr. Ifenburg 1 -                                  |
|                |                               | 00                                      | pr. George                                          |
|                | Mannsbach                     | Baumbach                                | Gothe                                               |
| Pr.Fried. von  |                               |                                         | Braun: (Wenhe                                       |
| Deffen         |                               |                                         | fcmgr. Stamer                                       |
|                |                               | <b>A</b>                                | El Prepfing                                         |
|                | Botte                         | Benneberg                               | Sefendorf                                           |
|                | Growen ftein                  |                                         |                                                     |
| Pr. Sildburg,  |                               | Boritius .                              | Schad3 Canenburg3                                   |
| haufen         |                               | SR amanuana                             | Schuli van Sagen - 3                                |
|                | Canenburg                     | Bewervert                               | S ( Drange Trife — 3                                |
|                |                               | Ilenburg                                | hef:   Leib:Regiment — 2 fen   Dragons du Roi . — 4 |
|                |                               |                                         |                                                     |
|                | ,                             |                                         | Summe bes erfen Ereffens 25 37                      |

# 2 meites Treffen.

| Feldzeugmeiß.<br>und Gen. der<br>Ravallerie. | Feldmarfcau<br>Lieutenants. | Seneral<br>majors.                  | Regimenter<br>und<br>Rorps.                                | Batallond.<br>Esfadrons.                |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| •                                            | Suceft                      | Westereeven<br>Ed<br>Growenstein    | Eripps Schlippenbach Comte Maurice Rechtern Ed             | 3 - 5 - 3 3                             |
| Somarzenber                                  | g<br>Moasdam                | Determater<br>Linterloo             | Daquet  Dianta  Conflant  O'Envis  Ullers  Burmania        | . 3                                     |
|                                              | Leco V                      | Majoriban?<br>Pr. Stolberg<br>Crope | Malprude Pr. Stolberg Bradel Wartensleben Solms Comte Wied |                                         |
|                                              |                             | Wüttgenan<br>Wolf                   | Rönigs Regiment                                            |                                         |
| Surmania                                     | Gliustra                    | Stammer<br>Neus                     | E Rnieftebt<br>E Connerfeld                                | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |
| <b>''</b>                                    | Shlippenbach                | Revicourt<br>Sporfen'               | Sachfens Sachfen: Botha                                    | : - 3<br>: - 3<br>- 3                   |
| ,                                            |                             | Millih<br>S                         | Strafendorff                                               | . — 2<br>: — 2<br>: — 3                 |

# Corps de Reserve bei Bil und Deleue.

| Feldzeugmeist.<br>oder Gen. de<br>Ravallerie. | Feldmarfc<br>Lieutenani | alls Generals<br>ts. majors.            |           | Regimenter<br>oder<br>Rorps.                                        |                   |      | Bataillons. | Estadrons.  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|
|                                               | Rode<br>Bedern          | La Riviere<br>Freudenberg<br>Dragsborff | Bollander | Walded .<br>Uronius .<br>Hollftein: Sc<br>Pr. Seorge<br>Erb:Pring   | ttorp             | • •  | 8211111     | 9           |
|                                               | Q e i                   | chte Tr                                 |           | Sulten .<br>Dragsborff<br>Summa de                                  | : :<br>r Ref      | erve | 8           | _           |
|                                               |                         |                                         |           | Frangepann<br>Colignon .<br>Deslische .                             | Bu L              | • •  | =           | 3<br>1<br>1 |
|                                               |                         |                                         | offänder  | me ber leicht.  I Cornabe  I Bial  I Poviley  I Bulmann  I Guillard | Prupt<br>Breifons | en   | _           | 5           |

# Retapitulation:

|                 | Erpes    | 23 at. 5 3 3 3 2 | 6 -     | Solländer.<br>Hellen.<br>Bafern.<br>Braunschweiger,<br>Sachsen-Gotha. |
|-----------------|----------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ereffen: 2      | Summa    | 25               | 37      |                                                                       |
| (               | 3 weites | 14<br>3<br>3     | 31 - 3  | Bollander.<br>Beffen.<br>Baiern.<br>Braunfdweiger.<br>Sachfens Gotha. |
| ferve und leich |          | 24<br>8          | 30<br>5 | Bolländer.                                                            |
| Baupte Summe    |          | 57               | 72      |                                                                       |

# Eintheilung8=Tabelle

fammtlicher auf bem Friedensfuß verbleibenden faif. Ebnig. Infanterie und Kavallerie-Regimenter.

### In Italien.

- ' Infanterie.
- 1. Undlau.
- 2. Beinrich Daun.
- 3. Weng. Walls
- 4. Sagenbach.
- 5. Ronigeegg.
- 6. Mercy.
- 7. Stabremberg.
- 8. Pallavicini.
- g. Gnulai.
- 10. Leop. Walfp.
- 11. Bettes.
- 12. Oprecher.

### Dragoner.

- 1. Caponen.
- 2. Solln.
- 3. Ballanra.
- 4. Sachfen. Botha.

# In Ungarn.

- Infanterie.
- r' Mit:Bolfenbuttef.
- 2. Grune.
- 3. Clerici.
- 4. Piccolomini.

### Rüraffiers.

- 1. 3ob. Palfo.
- 2. Sobenems.
- 3. Rari Dalfn.
- 4. Portugal.
- 5. Cordua.
- 6. Diemar.
- 7. Bollern.
- 8. Gerbelloni.
- 9. St. Ignon.

### In den Riederlanden.

- Infanterie.
- 1. Rarl Lothringen.
- 2. Los Rios.
- 3. Prie.
- 4., Mremberg.
- 5. Salm.
- 6. Baireuth.
  - 7. Plat.
- 8. Damnig.

### Rüraffiers.

1. Bentheim.

# Dragoner.

1. Ligne,

# In Bohmen.

- Infanterie.
- 1. Saller.
- 2. Ulvarn.
- 3. Bethlem.
- 4. Reipperg.
- 5. 23 otta.
- 6. Braune.
- 7. Wurmbrand.
- 8. Gaisruag.
- 9. MitsRonigsegg.
- 10. Balbed.

### Ruraffiers.

1. Bollern.

# Corps de Reserve bei Sil und Deleue.

| Feldzeugmeift<br>oder Gen. de<br>Ravallerie. | r Feldmarfca<br>Lieutenants | Us Generals<br>majors.    | ,          | Regimenter<br>ober<br>Rorps.                                           | Bataillons  | Estadrons.  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                              | Rode                        | La Riviere                | £.         | Balded                                                                 | . 2<br>I    | <u> </u>    |
|                                              | Sedern                      | Freudenberg<br>Dragsdorff | Hollander: | Hollfein:Gottorp<br>Pr. George<br>Erb:Pring<br>Sulten<br>Dragedorff    | I<br>I<br>I |             |
|                                              | L é i                       | ofte Er                   | uр         | Summa der Reserve<br>p e n.                                            | 8           | _           |
| •                                            |                             |                           | ۔<br>، فد  | Frangepann Buf                                                         | =           | 3<br>1<br>1 |
| •                                            |                             | •                         | ander      | me ber leiche. Truppen I Cornabe I Bial I Poviley I Bulmann I Guillard | ,           | 5           |

# Refapitulazion:

| , , ,           | Erpes    | 28 at.<br>5<br>3<br>3 | 6 - | Bollander. Deffen.<br>Bafern.<br>Braunfcmeiger,<br>Sachfens Gotha.   |
|-----------------|----------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| Ereffen: 🗸      | Summa    | 25                    | 37  | •                                                                    |
|                 | 8 weites | 14 3 3                | -   | Bollander.<br>Deffen.<br>Baiern.<br>Braunfdweiger.<br>Sachfen-Gotha. |
| ferve und leich |          | 24<br>8               | 3о  | Bolländer.                                                           |
|                 |          |                       |     |                                                                      |

# Eintheilung8=Tabelle

fammtlicher auf bem Friedensfuß verbleibenden faif. tonig. Infanterie und Kavallerie-Regimenter.

In Italien.

Infanterie.

1. Undlau.

2. Seinrich Daun.

3. Weng. Walls

4. Sagenbach.

5. Ronigsegg.

6. Meren.

7. Stabremberg. 8. Pallavicini.

g. Gnulai.

10. Leop. Dalfp.

11. Bettes. 12. Oprecher.

Dragoner. 1. Gavonen.

2. Solln.

3. Ballanra.

4. Sachfen: Botha.

In Ungarn.

Infanterie.

r' Alt:Bolfenbuttef.

2. Grune.

3. Clerki.

4. Piccolomini.

Rüraffiers.

1. 3ob. Dalfp.

2. Sobenems.

3. Rari Palfn.

4. Portugal.

5. Cordua.

6. Diemar.

7. Bollern.

8. Gerbelloni.

9. St. Ignon.

In den Diederlanden.

Infanterie.

1. Rarl Lothringen.

2. Los Rios.

3. Prie.

4. . Aremberg.

5. Salm.

6. Baireutb.

7. Plat.

8. Damnis.

Rüraffiers.

1. Bentheim.

Dragoner.

1. Ligne,

In Bohmen.

Infanterie.

1. Saller.

2. Ulvarp.

3. Bethlem.

4. Reipperg.

5. 23 otta.

6. Braune.

7. Wurmbrand.

8. Gaisrugg.

9. MitsRonigeegg.

10. Balbed.

Ruraffiers.

1. Bollern.

10. Cjernin.

11. Schmerzing. 12. Birfen feld.

### Dragoner.

1. E. S. Joseph.

2. Bathiann.

3. Robarn.

4. Würtemberg.

5. Prenfing.

6. Philibert.

7. Liechtenftein.

# Bufaren.

E. Madasdp.

2. Splenn.

3. Deföffp.

4. Raroln. 5. Ghilann.

6. Seftetig.

7. Efterhain. 8. Beliesinal.

### In Siebenburgen.

Infanterie.

1. Rollowrath.

2. Basques.
3. Schulemberg.

### Rüraffiers.

1. Brettlad.

2. Berlichingen.

Bufaren.

z. Rainofn.

Im Banat.

Infanterie.

1. Baaben.

Dragoner.

1. Darmftadt.

### In Clavonien und ben Milis tar-Dörfern.

Infanterie. 1. Marully.

Bu faren.

1. Baronpai

In Mabren.

Infanterie.

1. Jung: Wolfenbüttel.

2. Leop. Daun.

3. Efterhain. 4. Frang Lothringen.

Rüraffiers.

1. Luchefp.

In Schlesien.

Infanterie.

1. Colloredo.

In Riederöffreid.

Infanterie.

I. Molfe.

2. Mar. Seffen. 3. Unbrain.

Ruraffiers.

1. Bernes.

In Oberöftreich. Infanterie.

1. Barrad.

In Tirol.

Infanterie.

r. Spauer.

In Steiermark.

Infanterie.

1. Silbburgsbau .. n.

2. Deutschmeifter.

In Rarnthen.

Infanterie.

I. Rheil.

In Krain.

Infanterie.

1. Marfcall.

Bu Gorg, Gradiska und den Meer Dorten.

Infanterie.

i. Forgatich.

### III.

# Reueste Militärveränderungen.

# Beforderungen und überfegungen.

Etrach wie, Rarl Bar., Obstl. von Minutillo Drag. R., und Borsteher des Hofstaates Gr. kaif. konigl. Hoheit des Erzherzogs Rarl Ferdinand, wurde g. Obst. b. Raiser Chev. Leg. R., in feiner Unskellung, befordert.

Fiedler, Joseph, Obstl. v. Don Miguel J. R., in dieser Eigenschaft & G. H. Karl Ferdinand J. R.

überfest.

Reibl, Rarl, Obiil. v. Bergog Lucca J. R., in dieser Eigenschaft g. 1. gallig. Kord. Abtheilung betto.

Schone, Michael, Maj. v. Deutschanater Gr. J. R., g. Obfil. b. Ottochaner Gr. J. R. befordere.

Bolza Philipp v., Maj. vom wallachisch zillyrischen Er. J. R., und General-Rommando-Adjutant im Banat, z. Obstl. b. Don Miguel IJ. R., in seiner Anstellung, detto.

Schirnding, Ferdinand Bar., Maj. v. E. H. Rarl Ferdinand J. R., z. Obstl. b. 1. Szetler Gr. J. R. detto.

Parys, Joleph, Maj. v.F.Gergog Lucca J. R., &. Obfil. im R. betto.

Wolff, Jakob, Maj. v. Wacquant J. R., z. Kommandanten des vak. Grenadier-Bataillons Schiruding ernannt.

Cfernin, Alexander, Maj. v. Wellington J. R., in dies fer Eigenschaft 3. Nugent J. R. übersett.

Morgin, Peter Graf, Optm. v. Benczur J. R., und Dienstrammerer b. Gr. f. f. Sobeit bem Ergeberzoge Johann, z. Maj. b. E. S. Ludwig J. R., in feiner Unffellung, beforbert.

324 Baldstein-Waxtenberg, Albert Graf, L. Rittm. v. Ronig von Preugen Buf. R., j. Maj. im R. befördert. Undraffy, Ludwig, Sptm. v. Rugent 3. R., g. Maj. b. Don Miguel J. R. detto. Dft oid, Gabriel, Spim. v. Dentschbanater Gr. 3. R., g. Maj. im R. detto. Füller, Franz, Spim. v. Geppert J. R., z. Maj. b. Wellington J. R. detto. Lindner, Unton, Spim. v. Wacquant J. R., s. Maj. im R. Detto. Rosibal, Johann, Inspektions - Feldw. der Br. Neuftadter Militar - Akademie , g. Ul. b. G. S. Ludwig J. R. betto. Pollaczer, Mar., Rapl. v. G. S. Rainer J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. betto. Laticher, Guftav, Obl. v. betto, z. Rapl. betto betto. Marth, Joseph, Ul. v. detto, j. Dbl. detto detto. Burchauer, Unton Goler v., F. v. detto, g. 111. detto detto. Rougier, Anton, Ramts. Rad. v. detto, 3. F. betto detto. Gaal, Ludwig v., Ul. v. Sessen-Homburg J. R., z. Obl. im Rt. detto. Theimer, Philipp, &. v. detto, g. UI. detto detto. Spiegel von Pidelheim, Albert Bar., F. v. betto, 3. Ul. b. Mengen Rur. R. detto. Baltich, Michael, erpr. Gem. v. heffen-homburg 3. R., im R. detto. Mayer von Löwenschwerdt, Anton, f. f. Rad. v. detto, 3. F. detto detto. Winging erode, Julius Bar., Kapl. v. G. H. Franz Ferdinand d'Efte J. R., j. wirkl. Sptm. im R. detto. Oberburg, August Bar., Obl. v. betto , z. Rapl. detto detto. Rofiner, Frang v., Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Doffmann', Ludwig, F. v. detto, g. III. detto detto. Zaun, Johann, t. E. Kad. v. detto, j. F. detto detto. Damm, Frang, Infpetzione-Feldm. der Br. Neuftadter

Militar-Akademie, z. 111. b. Palombini J. R. detto.

Lo kocfan de Alfo- Rapls. v. E. H. Karl Ferdis Benecze, Joh. and J. R., z. wirkl. Optl. im R. detto.

Reinarz Goler von Riedburg, Adolph, Obl. v. detto,

3. Rapl. detto deito.

Lowenberg, Anton v., Ul. v. E. H. Rarl Ferdinand J. R., f. Obl. im R. befördert.

Magner, Johann, &. v. detto, g. Uls. betto betto.

Makray de Big St. Gnörgy, Ladisl., Rgmts. Radv. betto, j. F. betto detto.

Weil er v. Weis lerchen, Anton, Kapl. v. E. S. Freng Rarl J. R., g. wirkl. Sptm. im R. betto.

Mudrovesid, Joseph, Ul. v. betto, g. Obl. Detto betto.

Thanhoffer, Eugen v., F. v. betto, g. Ul. betto '
betto.

Schweikhardt, Friedr. v., Rgmts. Rad. v. betto, z. F. betto betto.

hohenlohe: Waldenburg Egon, Pring gu, 3. Ul. b. Raifer Jag. R. ernannt.

Mubrovdich, Georg, Kapl. v. Warasbiner Rrenger Gr. J. R., s. wirkl. Spim. im R. beford.

Dimatfdet, Engelbert, Kapl. v. Waraediner St. Georger Gr. J. R., z. wirkl. Sptin. im R. betto.

Gollid, Peter, Rapl. v. Peterwardeiner Gr. J. R., g. mirtl. Spim. im R. betto.

Rral, Paul, Obl. v. Mengen Rur. R., g. 2. Rittm. im R. betto.

Revedin Marquis de St. Mar- uls. v. detto, z. Obls. vredelys, Adolph Graf,

Donner, Rarl, erpr. Gem. v. detto, z. Ul. detto detto. Mengen, Ferdinand v., z. Ul. b. Mengen Kur. R. ernannt.

Bichn, Albert Graf, Ul. v. Ignag Sarbegg Rur. R., 3. Obl. im R. befordert.

Smogetinsen, Anton Gbler v., Rad. v. detto, g. Ul.

Kann v, Albest, Aler., Kad. v. Savopen Drag. R., z. Ul: im R. detto.

Bedocs, Joseph v., Obl. v. Fiquelmont Drag. R., g. 2. Rittm. im R. detto.

Leutsch, Otto Bar., Saamen, Friedr. Bar., Uls. v. detto, z. Obis. detto Boffmeisterv. Soffer detto.
net, Eduard,

Birgmann, Theodor v., Rad. v. detto, &. Ule. detto detto-

Lingg v. Linggenfeld, Leopold, Rad. v. Hohenzollern Chev. Leg. R., z. Ul. im R. befördert. Bichtrich, Joseph, Rad. v. Raifer Hus. R., z. Ul. im

R. detto.

Barany v. Debregeny, Joh., 2. Rittm. v. E. S. Ferdinand Suf. R., f. 1. Rittm. im R. detto.

Koburg, August Bergog gu, Obl. v. Roburg Uhl. R., g. 2. Rittm. b. G. H. Ferdinand Suf. R. betto.

Sorammel, Joseph, Dole. v. Geramb. Suf. R., z. 2. Alebeleberg, Fr. Graf, Rittm. im R. betto.

Borcgigty, Wengel v., Uls. v. betto, g. Obls. Detto Seibert, hermann, betto.

Polat, Bilhelm, Bachtm. | v. detto, g. Uls. detto detto. Derjegel, Inton v., Rad. | v. detto, g. Uls. detto detto. Liechten ftein, August Fürft, 2. Rittm. v. Reuß . Ros

ftrig Bul. R., z. 1. Rittm. im R. detto. Cfeh, Bittor v., Obl. v. detto, z. 2. Rittm. detto detto. Mathyafovezty v. Ma- uls. v. detto, z. Obls. detto

tnasfalva, Ladisl., detto. Detto.

Rraig, Joseph, Wachtm. v. Raifer Rur. R., g. UI. b. Reuß-Roftrig Buf. R. betto.

Mildman St. John, Aug.) Rad. v. Reuß-Röstrik Sus. Cavriani, Ladiel. Graf, } R., z. Ule. im R. detto. Labzlo, v. Jeafalva, Georg, 2. Rittm. v. Szekler hus. R., z. 1. Rittm. im R. detto.

Left pan, Dionifius v., Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto betto.

Litsten, Ludwig,
Dessemffy de Czernet et uls. v. detto, z. Obls.
Farto, Karl Graf,

Starwady de Bothaja, Ant., Agts. Rad. v. detto, z. Bened, Alexander v., Uls. detto detto. Bölpel, Heinrich, Wachtm. v. G. H. Karl Uhl. R., z. Ul. im R. detto.

Janinally v. Jangang, Joh. Bar., Obl. v. 2. Garnif. Bat., q. t. g. 1. Arcieren-Leibgarde überf.

Bater, Chriftian, Ul. v. Penf. Stand, b. 2. Garnif. Bat. eingetheilt.

Stern da fl, Friedt. Bar., Obl. v. 1. Art. R., g. Rapl. b. bohmischen Garnisons-Urt. Diftriet beford.

Nowotny, Ludwig, Rapl. v. Mineur-Rorps, g. wirkl. Sptm. im Korps detto.

Flechhammer, Emanuel Bar., Obl. v. betto, z. Rapl. detto betto.

Somidt, Marimilian, Ul. v. Mineur-Rorps, g. Dbl. im R. befordert. Magta, Bilhelm, Ul. v. Bomb. Rorps, ift in eine Bivil-

Unftellung übergetreten.

### Den sionirungen.

Burafovich, Martin, Obftl. v. Ottochaner Gr. J. R., mit Oberstens=Rar. ad hon!

Stor v. Oftrach, Ferd., Obfil. und Rommandant der 1. galigifchen Rordons = Ubtheilung mit Oberftens=Rar.

Cjato, Frang v., Obstl. v. 1. Sietler Gr. 3. R. Ralfer Edler v. Maasfeld, Johann, Obfil. v. Pa-

lombini J. R. Stord v. Auben, Friedr., Maj. v. 2. Stefler Gr. J. R., mit Dbftl. Kar.,

Tanarty, Alexander, Maj. v. Barasdiner St. Georger Gr. 3. R.

Bangen, Rarl v., Sptm. v. Penfione=Stand, erhalt den Maj. Kar. ad hon.

Petelt, Frang, Sptm. v. G. S. Frang Ferdinand d'Esse I. R.

Roman v. Kovesliget, Jos. 1. Rittm. v. G. S. Ferdinend Bus. R.

Sandor v. Galawincza, Michael, 1. Rittm. v. Reuß: Köstrig Hus. R.

Sabler, Joseph, Spim. v. Mineur-Rorps.

Baumann, Blingeng, Rapl. v. Prager Gar. Art. Diftrift, mit horm. Rar. und Penfion. Rulhamy, Wenzel, Rapl. v. Richter J. R. Badel, Rarl, 2. Rittm. v. Mengen Rur. R.

Grubl, Ignaj, 2. Rittm. v. Fiquelmont Drag. R.

Rathan, Georg v., 2. Rittm. v. Geramb. Sus. R.

Markovits, Alons v., \2. v. Massuchelli J. R. Adler, Undreas, Dbl. v. Beffen-Bomburg 3. R. Mandid, Glias, Dbl. v. Oftochaner Gr. 3. R. Rren, Georg, Dbl. v. Gradistaner Gr. 3. R. Leg fat, Georg, Dbl. v. Reuß-Röftrig Buf. R. Rempf, Friedr., Obl. v. 3. Garnif. Bat.

Sindere, Chriftoph, Plagobl. f. Rufftein. Geismer, Karl, Ul. v. Richter J. R.

Evetkovich, Thomas, Ul. v. 2. Banal Gr. J. R.

Regel, Unton, Ul. v. Raifer Buf. R.

Joska, Kalpar, Ul. v. Gräßer Gar, Art. Disteikt. Bonetet, Unton, F. v. Mazzuchelli J. R. Georgievich, Joseph, F. v. Benezur R. R.

### Quittirungen.

Spleny v. Mihaldy, Michael Bar., 1. Rittm. v. Szeller Huf. R., mit Maj. Rar.

Splenyi v. Mihaldy, Heinrich Bar. Obl. v. Roudelka J. R.

Behmen, Georg v., Obl. v. Mengen Kür. R.

Goold, Eduard, Obl. v. Ignaz Hardegg Kür. R.

Ragy, Ludwig v., Obl. v. Szeller Huf. R.

Hagy, Ludwig v., Obl. v. Kaifer Ferdinand J. R.

Seiß, Joseph, Ul. v. Kaifer Ferdinand J. R.

Ruth, Angust, Ul. v. Wariassy F. R.

Ruth, Angust, Ul. v. Savoyen Drag. R., mit Kar.

Nigky, Christoph Graf, Ul. v. Hohenzollern Chev. Leg.
R., mit Kar.

Stieten cron, Gustav Bar., Ul. v. G. H. Karl

Uhl. R.

Chroszchem Ski, Unton, F. von Hochenegg
J. R.

### Berstorbene.

Glafer, Joseph, Dbl. v. 4. Urt. R. Marno, Franz, Ul. v. G. h. Stephan J. R. Blagoevich, Johann, Ul. v. Siluiner Gr. J. R. Bellmann, Friedr. Ul. v. Windisch-Grät Chev. Leg. R. Bach, Joseph, Ul. v. Reuß-Röstrit Sus. R. Grubischich, Ritolaus, F. v. G. D. Stephan J. R.

Bergeichniß der in den Jahrgangen der oftreich= ischen militarischen Zeitschrift 1811 — 1812 zwei= ter Auflage, dann 1813, - ferners in der drit= ten Auflage von 1811, 1812 und 1813, — end= lich 1818 bis einschließig 1837, enthaltenen Auffage.

# In wiffenschaftlicher Ordnung.

rriditung, Berfassung, Ausrüftung, Bewaffnung, Berforgung, und allgemei: ne taftifche Musbildung ber Seere.

I.

Uber Militärverfaffung und fteben: be Becre. Rene Auflage 1811-1812;

über Berpflegung ber Beere. Neue Muffage 1811-1812; II. B. IX. M. feitigung des Berfpringens ibrer Bla-Dr. A. III. Eh. IX. A.

gang 1819; I. g. I. A. — II. g. b. III. A.

beffer oder folechter ? 3. 1820; III. S. I. 2.

Über den Ginfluß der militärischen Gefundheitspolizei auf den Zustand ber heere. 3. 1820; VIII. h. I. A. — IX. h. II. A. — X. h. I. A.

Ginige Betrachtungen über Bers befferung ber fiebenden Beere. 3.1820; XII. S. III. A.

Bergleichung der öftreichischen Uberficht ber Entftehung, Berfafs Baffengattungen mit ienen einiger fung und Berwaltung der öftreichs RachbarRaaten. 3. 1822; VIII. 5. ifden Militar Grenje. 3. 1836; VI. 

Die f. f. militarifde mediginifde II. S. II. A. Dftr. milit, Beitfch. 1837. IV.

chirurgische Josephs : Afademie in Wien. 3. 1822; XL S. IV. A.

über die Busammensenung und Organisagion eines Rriegebeeres. 3. 1823; I. p. III. M.

über Die Bortbringung ber Roche geschiere im Belbe bei bem Bufvolte. 3. 1826; XII. S. II. 21.

Bemerfungen über die fogenanne H. Band, VI. Auffat. - Dritte Auf- ten Rapfelgewehre. 3. 1827; III. tage III. Eb. VI. A.

über Windbüchsen, gangliche Befchen , und Unwendung biefer Waffe Uber Militarverfaffungen. Jahr jum Rriegegebrauche. 3. 1829; III.

über die Subsistenzmittel einer Werden Seere durch den Krieg Armee im Kriege. 3. 1830; VI. S.

> über Zelte. 3. 1833 ; XI. S. III. 2. Berfuch einer unparteiifchen Beurtheilung der Robert:Blinte, im Bergleiche mit den gewöhnlichen Infan-teriegewehren. 3. 1834; VII. h. I. A. — VIII. h. II. A. über militärische Disziplinarstra-

> fen. 3. 1835; XII. S. II. A. U. Uberficht ber Entftehung, Berfaf-

über Armee : Spitaler. 3. 1836;

TT.

### Rrlegsfunft, Strategie, und Taftif.

uber Gefechte. N. U. 1811-1812; II: B. I. A. — Dr. A. III. Th. I. A. über Ungriff und Bertheidigung eines Gebirgsraffes. M. U. 1811 1812; II. B. HI. A. - Dr. U. III.

Th. II. A. Cattit, Strategie, Rriegemiffenfchaft, Rriegsfunft. R. U. 1811 - 1812; II. B. III. A. - Dr. A. IIL

Eh. III. A.

Bou Umgehingen. M. M. 1811-1812; II. B. IV. A. — Dr. A. III. Th. IV. A.

über Baldgefecte. R. U. 1811-1812; II. B. V. A. - Dr. A. III. ٧. X.

über die Fechtart in offener Orde nung. N. A. 1811 - 1812; II. B. VII. a. — Dr. a. III. Eh VII. a.

Bon Operagionsplanen. N. II. 1811—1812; II. S. X. A. — Dr. A. III. Th. X. A.

Bom Rriege und ber Rriegsfunft. 3. 1813; I. S. II. A. — II. S. II. A. – Dr. A. III. Eh. XII. A. Uber moralifche und intelleftnelle

Musbildung leichter Eruppen. 3. 1813;

VI. H. I. X.

Die überfälle. 3. 4813; VI. B.

Uber den Gebirgefrieg, vorzüglich in Binficht auf die Defenfive. 3. 1813; XI. 9. II. 11. — XII. 9. V. 11.

Die Schlachtordnungen der Alten und Neueren. 3. 1818; VII. S. III. 21.

Die Gtrategie und ihre Unwen bung auf die europaifchen und beut: fden Staaten im Allgemeinen, und Die füdmeft : deutschen Staaten insbe: fondere. Bon 3. v. X. - 3. 1819; VIII. S. II. A.

Eiwas über Waffenübungen. 3.

1820; I. H. III. A.

Upborismen aus ber Rriegsfunft. J. 1820; VI. B. I. U.

Eaftifche Belehrung über den Gebirgstrieg. 3. 1826. IX. B. IV. A.

Belden Ginfluß tann der Offi: gier auf den Soldaten haben, wenn er denfelben, dem jegigen militari. Demertungen über ben Ginfins fen Geifte Deutschlands gemäß, in Der Gifenbabuen auf Rriegeaperagio tleinen und größeren Abtheilungen nen. 3. 1835; XI. S. I. M.

bis ju einet Rompagnie richtig ausbilden und für den Krieg vorbereiten wia? — J. 1821; IIL H. III. A.

Aphorismen aus der Rriegstunft. 3. 1821; V. B. I. U.

Bom Gefechte. 3. 1822; III. B.

II. U. Ift der kleine Krieg die Schule der Beidherren ? - 3. 1822; VII. S. I. U. über bie Grundfage ber Rriegs. funft. 3. 1822; VIII. B. II. M.

Bon ben Marfchen. J. 1822; IX. B.

Die Rriegsfung in Begiebung auf Die Staatsfungt. 3. 1822; X. S. I. A. Bon den Stellungen. 3. 1822;

x. g. III. u. . Uber Diversionen , Danonftragios nen, und den Parteienfrieg. 3. 1822;

XII, S. II. A. über die gerftreute Unfichten

Schlachtordnung. 3, 1822; XII. H.

Entwurf für die Berfertigung und Benügung der Plane jur praftifchen Grläuterung mehrerer Theorien ber Rriegsfunft. 3. 1825 ; IV. S. III. 2.x. g. iv. u.

Uper ben Türfenfrieg, von bem Generalmajor Freiherrn von Balens tini. 3. 1825; V. S. I. A. - VI. S. III. A.

Beifpiele für die Benütung ber Plane gur praftifchen Grlauterung mehrerer Theorien ber Rriegsfunft. 1826; III. S. III. A.

Gedanten über ben Gebirgefrieg.

3. 1826; VIII. S. I. 21.

über ftrategifche Freiheit. 3. 1827; VI. S. III. u. - VII. S. II. u. Bon den übergangen über Fluffe.

3. 1829; II H. III. A. — III. H. I. A. über Waffenübungen. 3. 1829; VIII. S. III. A.

Bernere Beifpiele für bie Benus gung det Plane gur praftifden Ers mehrerer Theorien Der läuterung

Rriegsfunft. 3. 1830 ; IV. S. I. 26. über das Lager bei Turas 1833. -

J. 1834; H. H. H. III. U. Fragmente über bie Baffengate tungen im Rriege. 3. 1834; IX. 5. II. U. - X. S. II. U.

Ginige Betrachtungen über Gelbs manover. - 3. 1835; II. S. II. 21.

Bengel Wicgel von Czenowa Bugi, offenem Cerran burd Mandyriren Schlachte und Lager Dronung Der ju vermindern. 3. 1837; L. S. II. A. Reiterei, bes Fufivolfes und ber 20a: gen. 3. 1836; IV. H. IV. A.

Bom Kundschaftswefen. 3. 1836;

VIII. B. II. A.

Aber die Wichtigfeit ber Rebes funft, als -Mittel, auf den Beift der Truppen, ifite Lapferfeit und Muss dauer vortheilhaft ju wirken. 3. 1837; III. S. II. A.

Uber Regimentsmufffen, und ib: ren Ginfluff auf das Bemuth ber Soldaten. J. 1837; IV. S. VL U.

### III.

### Infanterie.

Ideen über ben Gebrauch ber Bite für bas Sufivolt. 3. 1818; V.

Noch etwas über die Pife. 3. 1818; IX. S. II. A.

Ginige Betrachtungen über ben Gebrauch ber blanten Baffen. 3. 1818; XII. S. III. U.

Uber einen Borfchlag gur Bers theidigung gegen ben Maffenangriff ber Infanterie. 3. 1821 ; VI. S. IV. U.

Freie Betrachtungen über den Une griff mit bem Bajonett. 3. 1824; VI. 9. II. U.

über die Massen des Fusivolks und beren Gefecht mit ber Ravalles

rie. 3. 1826; III. 5. I. II. Einzelnes über leichtes Fufivolf. 3. 1831; IX. 5. II. II. — X. 5. II. II. Der öftreichifche Grengoffigier nach feinen Pflichten und badurch beding: III. A. ten Gigenschaften. 3. 1832; XII. g. 1V. A.

dung der Zimmerleute und Schang: 3. 1821; XII. B. III. A. gengtrader bei ben Regimentern. 3. 1833; VIII. H. IV. A.

bei bem feichten Bufvolt. 3. 1834; ren Reiterei. 3. 1822; I. G. II. A. XII. 5. IV. II.

über den Rugen des Bajonettfech: tens. 3. 1835; X. S. III. A.

über ben Unterricht ber Manne über ben Unterricht der Mann: Die Bermendung der Ravallerie fchaft, mit besonderer Beziehung auf im Rriege. 3. 1822; Xl. S. I. I. ben Linien . Infanteriften. 3. 1835; XI. S. I. A.

Berfuch einer Unleitung , Birtung feindlichen Gefcubes auf bergleichen Gegenftande. 3. 1823; ifolirie Maffen und Quarrees in gang XI. S. II. U. - XII. S. II. U.

Ginige Bemerfungen über leichte

Eruppen. 3. 1837; I. S. IV. M.

über die Musbildung der Chargen vom Feldwebel abwärts. I. 1837; HI. H. III. A.

über die Bertheidigung durchbros dener Maffen und Quarrees. 3. 1837;

IV. 5. I. U.

Bemerkungen über die Bortbeile ber unter bem Titel : "Unleitungen für die taftifchen Ubungen mehrerer Regimenter ber f, f. Infanterie" in Unwendung gebrachten neuenManovs rirmethode. 3. 1837; VI. S. II. M.

### Reitexel. .

über ben Gebrauch ber Reiterei im Gefechte. 3. 1818; VI. S. I. M. Beschaffenbeit der deutschen Ras pallerie in der erften Salfte des fiebe gebnten Jahrhunderts. 3. 1819; V. S.

Uber die Bewaffnung ber Reis

terei. 3. 1819; X. S. II. A.

über ichwere und leichte Reiterei. 3. 1820; IX. S. III. A.

Bemerfungen eines öftreichifden Ravallerie Offigiers über den, in ber fechften Bortefung über die Taftit ber Reiterei (vom Ben. Graf Bis. mart) enthaltenen Grundfat, Die Stellung der Offigiere bei ber Ras vallerie betreffend. 3. 1821; VIII. S.

Bon ber zwedmäßigen Urt, ein . Soldatenpferd abjurichten, und ben über ben Bwed und die Bermen baraus entfpringenden Bortheilen.

Bedanfen über eine, ber neues. ften Saftif und Bedtart angemeffene, Etwas über Ruftung und Padung Bewaffnung und Formirung der fcmes

nung und Formirung ber Reiterei. 3. 1822; III. B. III. U.

Aphoristifde 3deen über fcmere und leichte Reiterei, ihre Remontis bie rung, Bufammenmirfung, und andere

uber die Bewaffnung der Reiterei, ferger Artillerie . Softem. 3. 1826 ; 1825; XII. B. II. U. V. B. III. U.

3. 1825; XII. B. II. II.

Reiterbestallung des Raifers Rubolph II. mit Beorg Rudolph von jofischen Artillerie : Spfteme junga

tärpferde zu ihrer möglichft fangen ben tonten. 3. 1826; VI. S. II. A. Dienstrauglichfeit. 3. 1833; VIII. 5. — VII. 5. II. A. Das öftreichische Ravalleriegeschuth, im Bergleiche mit ben reitenden Artifs

Reiterei. 3. 1834, I. H. IV. U. - X. S. IV. U. - XI. H. IV. U. - XII. II. S. VI. u. - III. H. V. U. - H. II. U. IV. H. V. U. - Uber Siviers ausgebohrte Rus

Bedanfen über die Rüglichfeit des Becht-Unterrichtes bei der Kavallerie.

J. 1836; V. H. III. A.

Das Plantein. 3. 1837: II. B. III. A.

### V.

### Artifferie.

Bemerkungen über bie von bein f. f. Major Freiherrn von Saufer in feiner Artillerie, oder Baffenfunde, aufgestellte Theorie ber Radeten. 3. 1819; II. B. III. A.

Nachtrag ju Diefen Bemerfungen.

3. 1819; III. B. VI. 21.

Konig Friedrichs II. Inftrutzion für feine Artillerie. 3.1819; VII. S. III.A. über die Grergier: Ubungen ber Artillerie. 3. 1820; VI. g. IV. A.

Berfuch einer Darftellung ber Urs fachen des fehlerbaften Schiegens mit Gefdügen. 3. 1821; VI. B. II, 21.

über den Spielraum der Befcute.

g. 1825; IX. g. III. a.

über die Entftebung und die 26: Mémorial de l'Officier du Génie, III. 21. - VII. S. I. 21. und Mémorial de l'Artillerie. 3. 1826;

III. S. II. X.

Uber die Fragen, welche auf Bers anlaffung des frangofifchen Rriegsmis niftere ben Urtillerie : Schulen im Jahre 1823 gur Berathung und Gr. orterung vorgelegt worden find. 3. 1826; IV. B. I. A.

Das mabre altdeutfche, oder Rien. 1832; I. S. III. 26.

Grläuterte Uberfict der im frans Maricall, auf taufend beutiche ger eingeführten Anderungen, der zu befrüftete Pferbe, vom ao. Mai 1598. fen Bervollfoimmung unternomma. 3. 1829; VII. 5. IV. U. — VIII. nen Arbeiten, und ber wesentlichken 5. VI. A. — X. B. IV. A. Wegenstände, welche einer nütti-Uber Die Ronfervagion der Mili: den Untersuchung unterzogen mer-

giebung auf die altefte Geschichte ber lerien anderer Staaten. - 3. 1827 ;

Uber Siviers ausgebohrte Rus geln. 3. 1830; V. S. 1. A.

über die Bermendung der großen Gefdühreferve in den Schlachten. 3. 1831; V. S. II. A.

Betrachtungen über die Wirfuns gen des Seldgeschunges. 3. 1831; VIII.

5. II. A.

über die gegenwärtige Berfaffung ber frangofifden Geldartillerie. 3. 1832 ; I. H. II. A.

Uber die Beldartillerie-Musruftung. J. 1832; II. H. II. A. — III. H.

Die Bomben:Ranonen von Pair. bans, 3. 1833; VIII. 5. I. 2. X. S. II. 2.

Unfichten von der Organifagion eines Artillerieforps. 3. 1834; X. S. III. A. — XI. S. III. A.

liber Thierrns eiferne Befdütlaf

fetten. 3. 1837; III. S. I. U. Rachrichten über bas burch ben Beneral Freiberen von Boller modis Geidugen. 3. 1821; VI. J. II, A. fifte baierifche gelbartillerie Spofin artilleriftiches mans fem. 3. 1837; IV. B. III. U. derjei. 3. 1822; V. B. II. U. über Granat. Kartatichen, und

die neueften Berfuche mit denfelben.

3. 1837; V. S. II. X.

über die Unwendnng ber Bafferficht der beiden, in Frankreich er: bampfe als Schufmaffen und fonk fdeinenden, zwanglofen Beitfdriften : als Rriegemittel. 3. 1837; VI. D.

### VI.

Generalftabiund Genice mefen. .

Bortififatorifche Diegellen.

Militarifche Brade. 3. 1813; III.

B. III. A.

Ruhen. 3, 1813; IV. H. L. H. Dr. Rrieges. 3, 1813; X. H. IV. U. — A. III. Eb. XI. A.

Die Feftungen an der Weichsel, an der Ober, und an der Gibe. 3. 1813; IX. H. II. U.

Bedanten eines Laien über bie

tunft. 3. 1818; VIII. B. IV. A.

VIII. B. V. A.

Betrachtungen über die neuere Befestigung. 3. 1820; IV. S. I. 2.

über den Offigier des Generals Rabes. 3. 1826; II. B. II. A.

über Befeftigung der Bauptftabte.

J. 1826; V. H. II. A.

Ginige Grundjuge des neueren Befeftigungefpftems, oder: das Gleich: gewicht swiften bem Ungreifer und Bertheidiger. 3. 1827; IV. S. III. A.

Die Ausrüftung und Verwendung Des öftreichifden Pionniers im Gelbe. 3. 1833; IV. S. II. A.

ftigungetunft. 3. 1835;'I. S. II. U. febenden Offigiere , und Radettens

lifchen Pontonebruden. 3. 1836; V. IX. S. V. A.

B. I. U.

Die frangofifche Vontone Auerus ftung; 3. 1837; I. H. I. A. - V. H.

aber die Dampfichifffahrt und ib: re Unwendung auf den Geefrieg. 3. 1837; VIII. S. I. U.

### V11.

Wiffenfcaftliche Bilbung im Allgemeinen.

Die foll man Rriegsgeschichte fdreiben? - R. 21. 1811-1812; II. B. VIII. A. - Dr. 21. III. Th. VIII. A.

Beitrage ju einer Militarbefdrei: bung von Dalmagien. 3. 1813; III.

Beitrage jur Militar: Topographie Ruflands. 3. 1813; V. S. II. 21. VII. S. II. A.

Berfuch einer militarifchen Aber ficht der pprenaifchen Salbinfel vor Uber Jeftungen, ihre Unlage und dem Musbruche bes gegenwartigen

> Militarifche Gedanten über Benedig. 3. 18:3; XI. 5. 111. 2. -

XII. 5. III. 21.

Mrtiftifche Radricht über die Er-Befestigungetunft. 3. 1818; IV. S. findung und Unwendung bes Steine I. 21. lafpapieres jur Lithographie für mis Bemerkungen über bie Bebanken litarifchen Gebrauch. 3. 1818; VI. eines Laien über die Befestigungs. 5. IV. 21. — IX. 5. VI. 21.

Ideen über Biffenfchaft und Bile Gegen : Bemertungen. 3. 1818; bung im Gotbatenftanbe. 3. 1819;

I. S. IV. U.

Bon der moralifchen Bildung bes

Soldaten. 3. 1819; V. S. I. A. Rurge Theorie der Situazions jeichnung. 3. 1819; V. S. VI. A.

über Serbien. 3. 1820; I. S. II. U. — II. S. H. U.

Die militarifche Mufnahme, ibre Borguge und Mangel. 3. 1820; II. 5. I. A.

Bemerfungen über bie Militars über Pafbefestigungen. 3. 1832; Literatur ber neueren Beit, nebft eis XII. 3. III. 2. nem Borichlage gur zwedmäßigen Bearbeitung einer allgemeinen Rriegs. gefchichte. 3. 1820; VII. S. I. 2.

Die foll ein mathematifches Lebre Mugemeine Grundfage der Befee buch für die bei den Regimentern be-Radrichten über die neuen eng: Souten beschaffen fenn ? - 3. 1820;

militarifchen Gefells über den

fchaftston. 3. 1820; X. S. III. II. Berfuch über Die Rargfterifif ber Bochgebirge in mititarifcher Sin-ficht. 3. 1821; I. S. 11. 21. Bon ben Bebelfen für Opera-

gioneplane, oder: von den topogras phifchen, fatiftifden und militaris fchen Memoirs. 3. 1822; IV. D.

Militarifche Befchreibung' eines Theiles von Italien. 3. 1822; IX. 5. Vi. 21.

über bas Studium ber Rriegs: gefdicte. 3. 1823; II. S. II. M.

Bedanten über die Erhöhung ber Moralität im Rriegeftande. 3. 1823; III. S. III. A.

Berfuch jur Ansrottung frember, in die beutsche Rriegssprache einges ichlichener Wöcter. 3. 1823; IV. B. II. a. - v. s. II. a.

Die neuen mathemathifchen Defis

Instruments des Professors Amici in i

Mobena. 3. 1823; VIII. 6. V. A. 1833; II. 6. II. A. Betrachtungen über Terrantehre, Aber Bilbung im Militarftande. Terrantenntnif und Militargeogras 3. 1833; III. 6. II. A. phie. 3. 1825; III. S. I. U.

Uber eine Beurtheilung der Leh: mannifden Beidnungemethode, im gweiten Theile von Balentinis Lebre

vom Rriege. J. 1826; VIII. S. III 2. Berfuch einer Befitellung ber Wegfaraftere, 3, 1827; XII. S.

Ideen über tragbare Sag . und Nacht . Telegraphen. 3. 1828; I. 5. III. X.

phie Bosniens, Rasciens, und ber h. III. A. Berzegewina. 3. 1828; VII. g. Der B. III. A. — X. nellen. 3. 9. III. u. - xi. s. III. u. - xii. g. II. A.

Detaile Bericht der faif. ruffifchen miffenfchaften. 3. 1835; III. S. III. Derffen Lebn und Truffon aber ben A. S. IV. A. Strafengug von Ruficouf , über Bemerfungen über die Regimente-Soumla , nach Ronftantinopel , und ichulen im Allgemeinen ; befonden Darftellung ber Beife, wie breifig. über Offigiersichulen. 3. 1835; X. S. bis vierzigtaufend Mann in Diefer III. 2. Richtung geführt werden könnten. 3. 1829; 1. S. I. A.

Detail , Bericht von Gbenbenfel, ben über den Straffenjug von Arab: Burgas, über Aidos, nach Gafag. 3. 1829; VI. S. I. U.

Befdreibung u. Befdichte ber Dars Danellenfchlöffer. 3. 1829; V. S. I. M. über die Bildung und Geftalt ber

Felfen. 3. 1830; VII. S. I. M.

Ideen über die praftifche Musbil: dung der Offigiere für den Felddienft. 3. 1830; VIII. 5. 1. 21.

Burdigung bes vorhergehenden Auffages. 3. 1830; XII. S. III. A.

Berfuch einer Militartopographie Mibaniens, J. 1830; X. S. V. A. XI. S. II. A.

Uber die militärifche Selbftbils bung. 3. 1831; II. H. II. A. - III. H. I. A.

IX. H. I. U.

gegend. J. 1832; X. H. A. — fastung. J. 1819; I. H. H. XII. H. H. Die Militär e Kolonistrung

Militarifche Befchreibung der un: Ruffand. 3. 1819; III. S. II. 2. teren Schelde. 3. 1832; XII, 5. I. U.

Stigge. 3. 1833; I. B. II. A.

Die niederlanbifden Poldere. 3.

Ginige Betrachtungen über milis tärische Karten und Plane. 3. 1833; V. H. II. A. — VII. H. III. A. Das Ronigreich Griechenland. Gis

ne topographifch : ftatiftifche Gfige. 3. 1833; V. S. III. 21. — VI. S. ĬI. A.

Die Leiftungen ber öftreichifden militärifchen Beitfchrift von 1811 bis

1833. — J. 1833; XI. S. IV. A. Ideen über die Bildung einer alls Berfuch einer Militar . Topogras gemeinen Rriegsschule, 3. 1833; XII.

Der Bosporus und Die Dardas

nellen. 3. 1834; Al. S. I. A.

Uber Befchichte, befonders Rrieas. gefdicte, - ibre Quellen und Silfs:

### VIII.

### Berfassungen frember Beere,

Militar-Berfaffung bes türfifchen Reiches. N. U. 1811-1812; II. 28. XI. a.

Die Janitscharen, 3. 1813; IV.16. III. A.

Diftorifche Stige ber fon. fomes difchen Urmee, und Uberficht ibres gegenwärtigen Buftandes. 3. 1818; 5. III. u. — IV. s. II. u.

Uber die in Rufland neu gu ere richtenden Goldatenfdulen. 3. 1818; VII. S. VI. a.

Darstellung der Streitkräfte Ruff. lands mabrend des Rrieges von 1812 bis 1815, und ihrer bisherigen Re-Rotigen über Sibraltar. 3. 1832. Duffion. 3. 1818; XI. S. III. 2.

Rotigen über bie frühere und ges Stigge von Oporto und beffen Um- genwartige preußische Mititar . Ber-

Die Militar . Rolonifirung

Briefe aus Würtemberg über die neue Organifagion ber fon, murtems Die Mand. Gine topographische bergifchen Urmee. 3. 1819; IV. B. III. 21.

ben Briefen. 3. 1819; XII. S. IV. M. IV. S. II. M.

Sfigge der ton. fachfifden Militars Berfaffung. 3. 1819; V. S. H. U.

Die ruffifche Urmee. 3. 1819; XII. H. I. U.

Berüdfichtigungen bei Errichtung der deutschen Bundesarmee. 3. 1819; XII. 5. III. A.

über die fpanischen Guerillas. 3.

1821; I. H. IV. X.

Organifazion und Ginrichtung ber ton. preufischen Armee. 3. 1821; II. S. III. U.

Uber ben ton, frangofichen Beneralstab. J. 1821; IV. S. III. A.

Stigge der fon. danifchen Urmee.

3. 1822; III. S. V. U.

Brauchbarteit im Felde. 3. 1824; IX.

9. II. A.

Stige ber Entftehung und bes Machsthumes bes brittifchen Reiches in Offindien, feine Rriegemacht und 

Die Blotten der europäischen Staa:

ten. 3. 1831; I. g. V. A.

Schilderung ber frangofifchen Ur: mee. 3. 1831; I. S. V. A.

Schilderung ber perfifchen Urmee.

3. 1831 ; I. H. V. U.

Schilderung der nordamerifani: fchen Urmee. 3. 1831; II. S. V. A. Schilderung der preufischen Ur:

mee. 3. 1831; Il. S. V. M.

Bemerfungen über Das regulir. te osmanifche Militar im Jahre 1829. 3. 1831; III. S. IV. A.

Militarifche Ginrichtungen Prafidentichaft von Griechenland. 3. 1831; IV. S. IV. U.

Die königlich fachfische Urmee. 3.

1832; I. S. V. A.

Militarverfassung der ichweigeris fchen Gidgenoffenschaft. 3. 1834; II. 5. IV. A.

Die Militärverfassung des deutfchen Bundes. 3. 1834; VI. S. III. A. überficht ber eanprischen Streits fräfte. 3. 1837; XI. S. III. A.

1X.

Rrieasaeschichte.

(In dronologifder Orbnung.)

Rurge Uberficht bes zweiten puni, fcen Rrieges bis nach ber Schlacht

Berichtigungen gu ben vorfiebens bei Canna. 3. 1825 ; 111. S. 11. A. -

Die Schlacht bei Cafilinum 554.

3. 1830; X. S. II. 2. Schlachten in ben Gegenden um Bien: 1. Sieg der Ungern über Lude wig das Rind, Ronig der Dentichen, bei Eheben an der March, im Mus guft 907. - 2. Die Schlacht a'n ber Leitha, und Der Ball bes letten Babenbergere, Friedrichs II., am 15. Juni 1246. - 3. Die Schlacht an ber March bei Rroiffenbrunn, swis fchen ben Ronigen Bela IV. von Uns gern und Ottofar von Bohmen, am 12. Juli 1260. - 4. Der Rampf Rus dolphe von Sabeburg, Ronigs ber Deutschen, gegen Ottofar Ronig von Uber den Rofaten, und deffen Bohmen, in den Jahren 1276-1278, und Rudolphs Gieg an ber March bei Stillfrieb, am 26. Muguft 1278. - 3. 1822; I. S. III. A. - II.

5. II. v. Die Groberung Conftantinos

Die Schlacht bei Erech 1346. -

J. 1830; V. H. III. A.

Die mertwürdigften Schlachten swiften ben Brangofen und Englans bern: 1.) Crecn 1346; - 2.) Poitiers 1356; — 3.) Ugincourt 1415; — 4.) Dettingen 1743; — 5.) Fontenon 1745. — 3. 1835; IX. S. III. U.

Der Rrieg um Chiqgga, swischen Benedig und Genua, in ben Jahren 1378—1381. — 3. 1823 ; X. H. III. U. — XI. H. III. U. — XII. H. III. A.

Die Schladt bel Barna, am 10. Dovember 1444, nebft einer Sfige ber Türfenfriege von 1437-1444. 3. 1826; X. 5. HIII. 1. -XI. 5.

II. U. Der Bug bes! Dauphins Ludwig von Franfreich 1444 nach Selve. tien und Deut | ch land. 3. 1836; XII. 5. 11. 2.

Die Belagerung und ber gall von Conffantinopel unter Conffans tin 1X. im 3abre 1453. - 3. 1824; XII. 5. 1.12.

Der Rampf bei Barleta gwifchen breigebn Stallenern und breigebnerans dofen, im Jahre 1503. - 3. 1824; III. g, III. U.

DieBelagerung von Pabuaburch

Neun Rriegsfgenen aus den Feld: gügen 1516-1528 zwischen Ungern und auf das Schloß zu Baigen ; - 4) Bes Lurfen. 3. 1830; I. g. I. A. - III. fecte bei Babolifa und bei Szigeth; B. III. A. - 5) Bug ber ungrifchen Breifcharen

Der Feldaug der Raiferlichen in 1521. — J. 1832; IV. H. II. A.

Der Feldjug der Raiferlichen und Englander in der Viccardie 1522. -I. 1832; IV. S. II. U.

Beldjug ber Raiferlichen und Eng. lander in der Diccardie 1523. - 3. 1832; V. S. II. A.

Feldjug der Raiferlichen in Bur, gund und in der Champagne 1523. 3. 1832; V. S. H. M.

Die Odladt bei Pavia am 24. Febr. 1525. - 3. 1825; I. S. H. U.

H. S. H. M.

Die Bertheidigung von Guns ge. 3. 1829; XII. S. I. M. gen Gultan Goliman, im Jahre 1532. 3. 1828; I. S. IV. M.

Die Buge des Undreas Doria, Ub. een. 3. 1820; IV. S. III. U. — mirate Raifers Rarf V., nach Morea V. S. II. U.
1532-1533. — 3. 1828; XII. S.III.U. Die Schlacht von Breitens

Lagebuch der Erpedizion Raifers feld 1631. — N. U. 1811 — 1812; Rart V. gegen Eunis im Jahre II. B. XIII. U. — Dr. A. IV. Eh. 1535. — J. 1819; III. H. V. U. — II. U. Überfall dreier schwedischer Regis

1541. - 3. 1830; VI. B. II. 21.

Brinis Bertheidigung in Ggi:

Der Entfah von Pallota 1566.

Gleichzeitiger Originalbericht über die Begebenheiten bes Türfenfries ges in den Jahren 1592 und 1593 - 3. 1821; XII. S. IV. 21.

Die Eroberung von Calais u:1d Ardres im Frühiahre 1596 durch den Grabergog Altrecht von Offreich. 3. 1830; III. S. I. U. — IV. S. II. U.

Die Eroberung von Raab durch den Teldmarfchall Udolph Freiheren von Schwarzenberg, am 29. Märg 1598. - J. 1827; XI. S. III. A.

Rriegefgenen aus bem Feldguge Dein im Jahre 1660. — 3. 1822; 1598 gegen bie Türfen : 1) ber über: I. g. IV. N. fall auf die Beste Szesfard, nebst Die Feldguge Montecuccolis fall auf die Befte Getfard , nebft Uberfallen auf turfifche Rorps bei gegen die Burten von 1661-1664.

Raifer Marimilian I., im Jahre 1509. garei; - 2) bes Telbmarfcalle Ubolph - 3. 1828; I. g. V. A. - III. g. Freiherrn v. Schwarzenberg Unters IV. A. 3) mifflungener Uberfall der Turfen - 5) Bug ber ungrifchen Greischaren gegen bie Turfen, im Juni; - 6) ber den Riederlanden und in Franfreich binterhalt bei Lugos. - 3. 1829; III. g. IV. a.

Rriegsfjenen aus dem Feldjuge 1598 gegen Die Türfen : 7) Schwars Benbergs Bug gegen Die Feften Dotis, Geftes, Chofato, Pallota und Bes fprim, im Juli und Muguft ; - 8) Wes

fecte in Rroagien. - 3. 1829; XI. 5. IV. 2. Die Bertbeidigung von Grofie wardein burch Meldion v. Res dern 1598. - 3. 1829; VI. S. II. A.

Die Belagerung von Dfen burch den Ergherzog Mathias 1598. .

Die Feldzüge 1601 und 1602 ber faiferlichen Armeen gegen die Eurs

Raifers Rarl V. Bug nach Algier menter ju Mahrifche Eribau, im Marg 1645. - 3. 1818; L. S. V. M.

Die Schlacht bei Busmarshau. geth, nebft einer Stige ber geld: fen, am 17. Mai 1648. (In einer auge 1564 — 1567 gegen die Türfen. Reibe gleichgettiger Originals Schreis
— 3. 1827; V. S. III. A. — VI. S. ben.) — 3. 1819; I. S. II. A.
II. A. — VII. S. IV. A. papiere auß Wallen fleinst

Papiere aus Ballen feins Raclaffe, und fonftige Driginalien aus dem dreifigiabrigen Rriege. R. M. 1811 - 1812; II. B. XII. M.; dann 3. 1813; IV. H. IV. A.; — 3. 1819; II. H. IV. A.

Die Bertheidigung und ber Fall von Montmedn, im Jahre 1657.

3. 1823; I. S. I. U.

Bericht über die Operagionen Der faiferlichen Urmee unter Montes cuccoli im polnifchen Rriege, von 1657 bis jum Frieden von Oliva 1660 - 3. 1813; IX. S. IV. A.

Die Belagerung von Großmars

Roppann, bei Erlau, und in der Buls - 3. 1828; I. S. I. I. - II. S. I. II.

Stroggis Tod bei Serinvar 1664. — 3. 1836; V. 9. V. A.

Die Schlacht bei Leweng, am | S. III. 2. 20. Juli :1664. — J. 1818; I. H. VI. A.

Montecuccolis Original-Bes richt über die Schlacht von Sanct Gotthard, am 1. August 1664. -3. 1818; XI. 5. VI. 21.

Die Belagerung Wiens durch bie E. urten 1683. - 3. 1813; X. vonen militarifche Original-Rorres 5. V. A. - XI. S. IV. A. - XII. fpondeng, ober ber Beldgug 1706 5. IV. A. - Dritte Auflage I. Th. nach Italien, der Sieg bei Eu-

I, 21.

Der Feldjug ber Benegianer gegen Die Pforte, in Morea und Dalmagten

1685. — J. 1829; II. H. II. II. — Feldjug 1686. — J. 1829; III. 5. II. u.

Der Kelding 1687. — 3. 1829; VIII, S. V. A. — X. S. III. A. — — Felding 1688. — 3. 1829;

XI. S. III. A. — XII. S. II. A. Bernichtung eines türfifchen Rorps von 5000 Mann bei Coftanoviga in Krogjien, am 29. Juli 1689. - 3.

1818; f. s. IV. A.

30. Muguft, und bei Miffa am 24. Geptember 1689. - 3. 1819; III. 6. III. A.

und Granfreich vom Jahre 1689-1697. — 3. 1824; I. S. II. II. II. S. III. II. — III. S. II. II. IV. S. II. II.

Die Belagerung von Uth 1697. –

J. 1829; IV. H. I. A.

die Türken 1697. — N. U. 1811 — 1733-1735. — J. 1824; IV. H. III. 1842; II. B. XIV. U. — Dr. U. IV. U. — V. H. III. U. — VI. H. III. U. EH. II. A.

Der Erbfolgefrieg in Spanien | -1701-1713. Einleitung. - 3. 1835;

1, 5. III. A.

Sagebuch des Prinzen Eugen von Sagebuch des Prinzen Eugen von Bergelogug in Meapel und 235.—3. 1837; IX. Savonen über den Feldzug 1701 in J. I. A. — X. H. A. S. I. A. — XI. S. II. A. — XII. S. II. A. — XII. S. II. A.

- III. 5. I. 21. - IV. 5. I. 21. - Eugens überfau un V. 5. I. 21. - VII. na 1702. - 3. 1843; X. 5. III. 21. - Dr. 21. IV. 25. III. 21.

Der Ungriff auf Radir durch die Berbundeten 1702. - 3. 1835; IV.

Die Bernichtung ber frangofifchen

Flotte bei Bigo 1702. - 3. 1835; V. 5. III. A.

Der Belding 1704 in Portugal und Spanien. 3. 1836; II. S.

Des Pringen Eugen von Sas vonen militarifche Driginals Rorres ein, und die Groberung 3 talien s. - Dr. A. IV. Th. IV. A.

Berichtigung einer Anefdote aus ber Gefcichte ber Belagerung von Turin 1706. - 3. 1829; X. 5. V. A.

Des Pringen Gugen von Gas vonen Bug nach Loulon, und die Groberung von Gu fa 1707 .- 3.1825; X. 5. II. A. — XI. 5. II. A. — XII. 5. III. A.

Die Belagerung von Freiburg 1713. – N. A. 1811–1812; II. B. XV. A. – Dr. A. IV. Th. V. A.

8; f. S. IV. A. Die Schlachten bei Patacin am Turten 1716-1718. - N. U. 1811 Auguff, und bei Riffa am 24. - 1812; I. B. I. A. - Dr. M. I. Th. 11. A.

Der Krieg ber Oftreicher in Sis Der Rrieg gwifden Spanien bilien 1718-1720. - 9. 2. 1811-1812; I. B. II. A. — Dr. A. I. Th.

Die Beldzüge ber Bftreicher in Rorfita 1731-1748. - 3. 1836; . VI. 5. I. U.

Die Feldjüge der Oftreicher in Gugenn Sieg bei Senta gegen Ober . Italien, in ben Jahren

\_ vii. s. i. a. — viii. s. i. a. - IX. 5. I. 2. - X. 5. II. 2. - XI. 5. III. 2. - XII. 5. II. 2.

Der Feldjug in Reapel und Gis

Der Feldjug bes f. f. F3M. Prin: gen von Sachfen . Sildburgshaufen 1737 in Bosnien. 3. 1833; I. S. III. – II. H. III. A.

Befdichte des erften folefis ichen Rrieges. Ginfeitung, und 1740 und 1741. — 3. 1827; I. 9. II. A. — II. 5. II. A. — III. 5. I. A. — IV. 5. II. A. — V. 9. II. A.

Geschichte des erften folesis fden Rrieges. 3meiter Theil: Beldaug im Jahre 1742. - 3. 1827; X. S. II. A. — XI. S. II. A.

Die Schlacht bei Mollwig 1741. - J. 1813; IX. H. L. A.

Bericht des Seffungsfommandans ten &ME. Grafen Bengel von Ballie über die Befturmung von &100 gau 1744. — 3. 1813; VIII. V. A. — Dr. A. IV. Eh. VI. A. VIII. S.

Sefdichte bes öftreichifchen Grbfolgefrieges. Erft e.r Ebeil: Beldjug im Jahre 1741 in Direich und Bohmen. - 3. 1827; VII. S. III. A. — VIII. S. II. A. — IX. S. I. U.

Beschichte bes öftreichifchen Erbfolgefrieges. 3 m'eiter Ebeil: Felding 1742 in Böhmen und Baiern. — J. 1828; IX. H. I. A. — X. H. I. A. — XI. H. II. A. — XII.

Befdichte des öftreichifchen Erbfolgefrieges. Dritter Theil: Feldjug 1743 in Baiern und ber Oberpfals. 3. 1830: VIII. S. U. U. - IX. S. I. U. - X. S. I. U. -XI. S. I. U. — XII. S. I. U.

Briefe aus dem öftreichischen Erbfolgefrieg e1742 — 1743. — — 1818; V. S. V. A. — XII. S. VI. A. — 3. 1819; VI. S. A. — VII. g. II. a.

Die Feldzüge des öftreichifchen Erb. folgefrieges in 3 tatien, Erfter Ub. fcnitt : Beitraum vom go. Oftober 1740 bis Ende Janner 1743. - 3 1829; VIII. S. I. 21.1

- Bmeiter Abichnitt. Belbaug 1743. - 3. 1829; IX. S. II. 21. - Dritter Abichnitt. Geldaug 1744. J. 1830; I.S. I. A.

in Serbien, am 28. September 1737. | -1744. Erfter Abschnitt. - 3. 1829; - 3. 1818; IX. S. IV. A. X. 9. II. A.

Bweiter Ubichnitt. '- 3. 1829; X, S. II. M.

Abschnitt. - 3. Dritter 1829; XI. S. I. M.

Befdichte bes zweiten fchles lifden Rrieges. Erfter Theil: Seldgug des Jahres 1744in Deutich: land. — 3. 1824; II. S. I. U. — III. 5, II. U. - IV. 5. L. U. - V. 5. ĬĹ ŭ.

Feldjug bes Pringen Rarl von Eothringen, im Jahre 1744 in bem Elfaß. — 3. 1823; I. S. II. U. — II. S. I. A.

Greigniffe bei dem Urmeeforps in Baiern, unter ben Befehlen bes &ML. Bar. Barenflau, und fpater uns ter den Befehlen des G. d. Rav. Gras fen Bathiann, im Jahre 1744. - 3. 1825 ; XII. 5. IV. 11.

Die Belagerung von Freiburg 1744. – 3. 1826; KII, S. I. M. Der Feldjug 1744 in den Rieber-landen. 3. 1832; III. S. I. M.

Der Teldaug 1745 in den Riebere landen. 3, 1833; X. S. I. 21. - XI. 5. I. A.

Zug des F3M. Baron Thüngen nach der Oberpfalg 1745. - 3. 1826; I. S. II. A.

Winterfelding in Baiern 1745. 3. 1822; VI. S. II. A.

Geschichte bes zweiten foles fifden Rrieges. 3meiter Theil: helding 1745 in Deutsche land. 3. 1825; VII. h. I. n. — VIII. h. I. n. — X. h. I. n. — X. h. I. n. — X. h. I. n. — XII. h. I. n.

Greigniffe bei dem Beere des Felds marichalls Eraun in bem Feldjuge 1745 in Deut [chland. 3. 1826; II.

Des GE. von Jasmund ums fandliche Relagion von der Schlacht fo den 15. Dezember 1745 bei Refe felsborf zwischen ber fächlischen und preußischen Armee vorgefallen. 3. 1826 ; VI. H. III. U.

Greigniffe bei dem Beere ber Bers bundeten am Nieder Abein, unter Befehl des öftr. Feldmarichalls Bers jogs von Abremberg, im 3. 1745. - 3. 1826; IX. H. I. A.

Der Feldjug 1746 in den Rieder: Die Betbguge in den Alpen 1742 tan ben. - 3. 1835 ; IV. D. II. U. -

II. u. — XII. s. I. u.

Der Feldjug 1748 in den Rieders landen. 1837; XII. S. II. II.

Miran bolas friegerifche Schid. fale und ausgehaltene Belagerungen.

3. 1822; VIII. 5. VIII. 21. Die Schlacht bei Lobofig und ihre Folgen, im 3. 1756. - 3. 1820; XI. H. 11. A.

Darftellung ber Greigniffe vom Beginn bes Feldjuges 1757 bis nach ber Schlacht bei Prag. 3. 1822; I. S. I. M. — II. S. I. M.

Die Schlacht bei Rollin am 18., und der Entfas von Prag am 20 Juni 1757. -3. 1824; I. S. I. A.

- II. S. II. U.

Sadife Bug nach Berlin 1757. -3. 1835; II. 5. I. 2.

Pring Seinrich & Feldzug 1759 in & chlesien. 3. 1826; VI. 9. I. A. - VII. 5. I. A. - VIII. 5. II. U. - Jahrgang 1833; XII. H I. U.

Lan de hut durch B3 M. Baron Louis ten earo im Jahre 1788. — 3. 1828; Don am 23. Juni 1760. — 3. 1835; V. H. M. — VI. S. II. U. Der Feldjug des f. f. fro a tifche

Rorrespondenz

über den Bug nad Berlin 1760. - R. H. 1811 Sauptarmee im Jahre 1789 ge--1812; II. B. XVI. A. - Dr. A. gen die Eurfen. 3. 1825; I. g. V. Sb. VII. A. IV. 26. VII. M.

Dauns und Lasens Meinun:

auf Morea und im Archivelag, im gen die Eurfen. 3. 1827; I. g. I. M. Jahre 1770. - 3. 1829; VI. S. IV. ũ. — VII. g. i. a.

Die Ruffen in der Eurfei 73. — N. A. 1811—1812; IL B. x vii. α.

und preugen 1778-1779. - M. M. 1811-1812; I. B. III. M. - Dr. 21. 1. Th. IV. 21.

See, bei Rinbarn und Degatom 1787 -1788; nebft Groberung ber lettern pagne 1792. - 3. 1833. IV. S. I. 26. Feftung durd Gurt Potemein. - 3. - VII. g. IV. 21. Reftung durch Burft Potemfin. - 3. <sub>1829</sub>; I. H. II. A.

armee gegen bie Eurren. 3. 1831.

V. S. I. A. — VII. S. I. A. — VIII. V. S. III. A. — VI. S. I. A. — VII. S. I. A. — VIII. S. II. A. — VIII. S. III. A. — IX. S. III. A. — XI. S. III. A. — XII. S. III. A. — XI. S. III. A. — XII. S. III. A. — XIII. S. III. A.

Berichtigung einiger Ungaben über ben Rudjug nach Raranfebes im Beldjuge 1788 ber Oftreicher ge-gen die Eurfen. 3. 1837; VI. B. v. a.

Beldjug bes f. f. froatifden Armeeforps gegen die Eurfen im 3. 1788. — 3. 1823; VI. 5. IV. N. — VII. 5. III. N. — VIII. 5. III. N. — IX. 5. III. N. — X. 5. u. – 11. u.

Bertheibigung bes Rlofters Sindn 1788 gegen die Turfen. 3. 1834; XII. 5, II. U.

Der Beldjug bes f. f. galigie ichen Armeeforps im Jahre 1788 gegen Die Eurten. 3. 1824; X. S. 1. M. - XI. 5. 11. 21.

Buge bes Muthes und ber Beis ftesgegenwart in bem Belbguge 1788 gegen Die Eurfen. 3. 1825;

V. S. III. A. Die Sendung des öftreichischen Die Erfturmung bes Lagers bei Bauptmannes Bufaffevich nach Do no

flavonifden Rorps und ber

Der Teldjug bes f. f. galigis gen bei Eröffnung des Feldauges ich en Armeeforps im Jahre 1789 ges 1762. - 3. 1813; II. S. IV. A. gen die Türken. 3. 1826; I. S. I. A. Dr. A. IV. Th. VIII. A. Feldaug des f. f. frog tifch en Stigge der, Rriegebegebenheiten Armeeforps im Jahre 1790 ges Die Belagerung von 3 & mait durch die Ruffen im Jahre 1790. - 3. 1828; VIII. S. II. 2.

Befdichtliche Ginleitung gu ben öftreichifchen Feldgügen in Der Rrieg imifchen Ditreich bem Revolugionsfriege. 3. 1836; III. S. III. A.

Der Feldjug in ben Rieders I. Th. IV. U. Die Treffen ju Lande und auf der I. B. IV. 4. - Dr. U. II. Th. 1. 4. Der Bug ber Mulirten in bie Chams

Der Sturm von Grantfurs Der Betbaug 1788 ber f. f. Saupts 1792. - 3. 1813; IV. g. VI. 4.

Eufines Unternehmung auf

Speier 1792. - 3. 1813. I. g. VI. U.

Der Uberfall von Limburg

Monaten des Jahres 1792. — J. 1834; ber. J. 1831; XI. H. II. A. — XII. I. H. I. A. — II. H. II. A. II. A. 1. g. 1. a. — II. g. II. a.

Die Eroberung der Niederlans .be bard ben Pringen von Sach fen: Roburg, f. f. Feldmaricall, im Jahre 1793. - 3. 1813; I. S. I. U. -II. S. 1. U. - Dr. U. II. Eh. II. U.

1793. — 3. 1818; XI. S. VII. 2.

Groberung von Maing burch die Berbundeten im Sommer 1793. — 3. 1834; IV. S. I. U. - V. S. III. U.

Mus dem Feldjuge 1793 in Deutfch: land. 3.1834; X. S. I. M. - XI. S. I. A. — XII. B. I. A.

Der Krieg in ben Alpen im Jahre 1793 .- 3. 1813; III. 5. III. A. - Dr. A. II. Th. III. A.

Der Felbaug 1794 in ben Alpen. 3. 1834; VII. S. II. A. - IX. S.

Der Feldgut bes Feldmaricalls Grafen Suwaroff 1794 in Polen. 3. 1831; I. H. IV. A. — II. H. IV. A. Des Prinzen Roburg Originals

Dentichrift über ben Operagionsplan des Feldjugs 1794 am Rhein und in den Niederlanden. 3. 1831; IV. S. I. U.

Der Feldjug 1794 in Deutsch land. 3. 1824; V. S. I A. - VI. S. I. A. - VII. S. II. A. - VIII. S. Ñ. U.

Der Feldgug der faiferlichebftreiche ifchen und ber allirten Urmeen in ben Nieterlanden 1794. — 3. 1818; II. h. I. u. — III. h. I. u. — IV. h. IV. u. — VI. h. III. u. — IX. §. III. Ú. — J. 1820; I. §. I. ú. — II. §. III. ú. — III. §. น. น.

Tapferfeit der öftreichifchen Gars nifon von Menin 1794. - 3. 1813; VIII. S. IV. A.

Der Winterfeldjug in Solland 1794—1795.— 3. 1831; I. H. U.— Boltri, Monten otte, Milef-11. H. — IV. H. III. U.— V. fi mo, Cossaria und Dego; im H. I. A.— VII. H. III. U.— IX. H. April 1796.— 3. 1822; V. H. I. U. Die Kriegserelanisse in Italien

Die Bertheidigung der Beftung Euremburg 1794-1795.- 3. 1830; VII. S. III. A. - VIII. S. III. A.

1792. — 3. 1813; I. g. VI. II. Sigge Des Belbaugs 1795 am Geschichte ber Rriegsereigniffe in Rheine, bis gu bem übergange ber Deut foland in ben letten wier Frangolen bei Urbingen im Septem:

Der Übergang ber Frangofen bei Urdingen über den Rhein am 6. und 7. September 1795. - 3. 1832; III. 5. III. a. — IV. s. III. a.

Die Operazionen am R b e i n e vom übergang des Gen, d.Rav. Grafen 8. bis 24. September 1795, mit dem Burmfer über den Rhein im Jahre Treffen bei Sanbichufsheim. — 3. 1832; V. S. I. M.

Die Operazionen des &M. Grafen Clerfant am Rheine vom Main bis 3.1834; IV. 5. I. U. -V. 5. III. U. an die Sieg, und Gen. Jourdand Die Erfürmung der Weissendurs Rückzug über den Rhein, im Oftos ger Linien durch die öftreicher 1793. ber 1795. — 3. 1832; VI. 5. III. U. 3. 1834; VIII. H. U. Dem Keldungervoll m Deutsch

Der Ungriff des f. f. Ben. d. Rav. Grafen Wurmfer auf Gen. Dichegrus Centrum bei Manbeim, am 18. Df: tober 1795, und die Einschließung dies fer Stadt. - 3. 1832; II. U.

Die Erfturmung der frangonichen Linien vor Main; burch die faiferlis de Sauptarmee unter &M. Graf Cierfant am 24. Oftober 1795. - 3. 1832; VIII. S. II. A. Die Ginschliefung von Da an-

beim im Spatherbst 1795. — 3. 1827; XU. S. III. A.

Die Groberung Manbeims durch ben faif. öftr. Ben. der Raval. Bra: fen von Burmfer, im. November 1795. - J. 1833. I. H. I. A.

Die Operagionen der Offreicher am linken Abeinufer im Spatherbft 1795. — 3. 1833; II. S. IV. X. ∀ĬĬĬ. §. ĬĬ. ŭ.

Der Felding 1795 in 3 talien. -3. 1835; X. H. II. A. — XI.H. II. u. — XII. H. I. u. — J. 1836; X. H. u. — XII. H. III. u.

Der Rrieg in Der Bendee. 3. 1818; VIII. S. III. A.

Der Feldjug in Italien 1796, bis Ende Juni. - 3. 1813; VIII. B. II. X.

Sefecte in ben Apenninen ber

vom 15. April bis 16. Mai 1796, Sirol 1796- 1797.— g. 1813; V. S. mit bem Gefechte bei Lodi. 3. L. A. - VI. S. V. A. 1825; V. S. II. A. - VI. S. I. A. parallele su ben, im sechsten Sefe

bes Mai bis jum Anfang des Juil brigade, vom 11. April 1796 bis 23.
1796. — J. 1827; VIII. H. III. A. Mai 1797. — J. 1828; IV. H. — IX. H. U. — X. H. III. A. III. A.

Die Vertheidigung von Mantua im Juni und Juli 1796. — J. 1830; I. H. III. A. — II. H. I. A.

Die Operazionen des Feldmars fcalls Grafen Burmfer am Ende Juli und Anfang Augusts 1796 jum

Die zweite Ginfchliefung Dan: VIII. S. III. A. geitige Greigniffe bei dem t. f. heere unter dem & W. Graf Burmfer in Eirol g. I. 2. — IX. und Borarlberg. — 3. 1835 : VIII. S. I. 2. — IX. und Borariberg. — 3. 1831; XII. S.

Die zweite Borrudung bes &M. Graf Burmfer jum Entfag von Man: tua, im Geptember 1796, mit ben Ereffen an der Gtich und Brenta bei Roveredo, Trient, Lavis, Primola: no, Baffano, - Dann bei Cerea, Ca: Rellaro und vor Mantua. - 3. 1832; L g. I. A. — II. g. I. A.

Das Ereffen an der Brenta, bei Baffano und Fontaniva, am Schweiz. — N. U. 1811—1812; I.B. 6. November 1796. - 3. 1828; IX.j

5. II. A.

Die Befecte im tirolifden Etid. thale, Unfange Rovember 1796. -3. 1829; II. S. I. U.

Das Ereffen bei Caldiero, am 12. November 1796. - 3. 1828; V.

Die Schlacht bei Urcole, am 15. , 16., und 17. November 1796. - 3. 1829; IV. S. II. A.

Die Treffen bei Rivoli am 17. und **Б.** П. X.

Die Begebenheiten in und um I. A. — 3. 1823; VII. H. I. A. - antua vom 16. September 1796 bis VIII. H. I. A. — IX. H. I. A. Mantua vom 16. September 1796 bis · IX. g. II. a. — X. g. I. a. -XI. H. II. U.

Das Ereffen am Mincio am te ber allgemeinen Mititarzeitung 1826 30. Mai, und Die übrigen Rriegber- angeführten, Waffentbaten ber franeignisse in Italien, von der Mitte zöstschen ehemaligen 32. Linien-Salb-

> Das Rorps bes Generalmajors Burft Johann Liechtenftein, im Betbe auge 1796 in Deutschland. - 3. 1827; X. S. I. A. - XI. S. I. A. -XII. S. I. A.

Der Beldjug 1797 in Italien, Ins Entfag von Mantua; mit der Schlacht neröftreich und Lirol. — 3. 1835; I. bei Ca ftig tion e. — 3. 1830; III. g. l. n. — VI. g. II. n. — VII. g. J. 1830; IV. n. — VII. g. II. n. — 3. 1837; IV. g. IV. n. — V. g. III. n. — VII. g. III. n. —

Die Greigniffe und Eruppenbewes gungen in der Beit vom Griebens, foluffe ju Campo formio bis jur Gröffnung bes Teldjuges 1799. \_ 3. 1836; I. S. I. A. \_ II. 5.

Die Greignisse beim neapolis tanifden Seere im Belduge 1798-1799. - 3. 1821; IX. B. I. U. Der Feldjug 1799 in Italien, bis jum Abmariche ber Ruffen in die

V. A. — Dr. A. II. 26. IV. A. Der Feldjug 1799 in Italien, nach bem Ubmariche der Ruffen in die Schweis (Fortfegung Des vorherges benden Auffages). 3. 1822; III. B. I. A. — IV. B. I. A.

Ggenen aus dem fleinen Rriege (eilf Stenen aus den Beldzügen 1799 —18:3) — 3. 1837; VI. 5. 1V. 11. — — VII. 5. U. 11.

Der Belding 1800 in Stalien. J. 1822; VII. B. II. 21. - VIII. B. 21. Movember 1796. - 3. 1829; V. III. 21. - IX. 5. III. 21. - X. 5. IV. A. — XI. S. III. A. — XII. S.

4. Februar 1797; nebft ber Schlacht Befchichte bes Relbgiges 1800 in von Rivoli. — 3. 1832; V. B. III. 3talien. Fünfter, fechfter und fies 2.- VI. S. II. 2. - VIII. S. I. 2. benter Abichnitt. - 3. 1828; I. S. II. u. — II. g. II. u. — III. g. II. u. — IV. g. IV. u. — V. g. IV. Winterfeldjug in Italien und A. - VI. S. IV. A. - VII. B. II.

21. — VIII. **3. I. 2. — I**X. **3.** III. A. — X. H. II. A.

Die Lage Loskanas während des Feldjuges 1800. - 3. 1823; XIL 5. I. u.

Ungriff ber Oftreicher auf ben Mont Cenis 1800. — N. U. 1811 -1812; II. B. XVIII. II. — Dr. II. IV. Lb. X. A.

Splugen, im Dezember 1800. -

I. a. - XI. S. III. a.

Berichtigung der vom frangofifchen General Richepanse verfaßten Relas 6 orghetto im Jahre 1809. — 3. gion über die Schlacht von Sobenlin: 1813; V. S. IV. A. — Dr. A. IV. ben am 3. Dezember 1800. — 3. 1837; Eh, XII. A. V. H. IV. A.

Radricht über die Rriegsereigniffe

in Egypten 1801. — 3. 1813; X. g. II. U. — Dr. U. IV. Th. XI. U. Geschichte der Ereigniffe in Ger, bien 1804—1812. — 3. 1821; I. 9. I. M. — II. 9. II. M. — III. 9. II. M. — IV. 9. I. M. — V. 9. II. M. — VIII. 9. II. M.

Der Feldzug 1805 in Italien. 3. 1823; 11. H. III. A. — III. H. I. a. — IV. S. I. a. — V. S. I. a. . VI. H. II. A.

Der Feldjug 1805 in Sirof. 3. 1823; X. S. I. U. - XI. S. I. U. Die Schlacht von Aufterlig am 2. Dezember 1805. - 3. 1822; VI. H. I. U.

Berichtigung ber Darftellungen des Feldjuges 1805. - 3. 1837; V. B. IV.\_u.

überficht ber Rriegsbegebenheiten amifchen Ruffland und ter Pforte an ber untern Donau, in den Jahren 1806—1812. — 3. 1829; VI. S. III. x, — VII. 5. II. x. — VIII. 5. II. x. — IX. 5. IV. x. — X. 5. III. x. — 3. 1834; V. 5. II. x. — VI. S. I. A.

Marfc eines frangofifden Urmee: Rorpe nach Liffabon, im Gpatberbit 1807. - 3. 1818; XII. S. IV. A.

—1808. — 3. 1818; IX. S. I. A. -X. H. III. A. — XI. S. I. A.

Der Rrieg in & in niand 1808. -3. 1818 ; XII. 6. II. 21.

Ubriff der Militärgefchichte Rufis lands bis 1808. — 3, 1813; II. 5. V. U. — III. 5. I. U.

Das Ereffen von Ebelsberg am 3. Mai 1809. - 3. 1832; VII. 5. III. A.

Das Gefecht am Ralvarienberge Macbongibs Bug über ben bei Rlagen furt, am 6. Juni 1809. plugen, im Dezember 1800. — 3. 1836; V. S. IV. 21. Geschichtliche Stige ber Rriegs.

Der Feldaug 1800 in Deutsch: ereignise in Tiros im Jahre 1809, sand. 3. 1836; III. H. A. — IV. J. 1833; III. H. A. — IV. H. H. H. A. — XI. H. A. — XII. H. A. — XIII. H. A. — XIIII. H. A. — XIIII. H. A. — XIIII. H. A. — XIIII. H. A. — XIII. H. A. — XIIII

Erstürmung Des Forts Male

Die Operagionen bes von bem Banus von Kroagien &DE. Graf 3ge naj Gnulai befehligten öftreichifchen neuntenUrmeeforps im Feldguge 1809. — 3. 1837; V. H. I. II. — VI. H. I. II.

Der Feldjug 1809 in Dalmagien. 3. 1837; IX. S. III. 2.

Des Rrieges in Gpanien und Bortugal imeiter Selbaug. 1808 - 1809. - 3. 1819; II. 5. I. M. - III. f. I. M. - IV. f. I. M. Des Rrieges in Spanien und

Portugal dritter Feldzug, 1809—1810. — 3. 1819; X. S. I. U. — XI. S. I. U. — XII. S. II. U. Des Rrieges in Spanien und Portugal vierter Seldzug, vom Janner 1810 bis Mai 1811. — J. 1820; V. H. I. A. — VI. H. II. A. — VII. H. II. A. — VIII. H. II. A. — IX. g. I. A. — X. g. II. A. XI. S. I. A. — XII. S. II. A. Der Feldaug des spanischen Ge-nerale Blate im Jahre 1811. — 3. 1818; VII. S. I. A. — VIII. S.

Die Belagerungen ber Feftungen Badajos, Ciudad Rodrigo und San Sebaftian in Spanien, von 1811 bis 1813, durch die Berbuns Deten; mit Bemerfungen, besonbers Des Rrieges in Spanien und über das Brefchefchiefien aus ber Fere Portugal erfter geld jug, 1807 ne. 3. 1826; X. g. IL u. - XI. g. 11. A.

Beitrag jur Gefdichte bes neuns

ten Rorps ber frangofifchen Mincio, am 8. Februar 1814. -verbunbeten Armee im Belbe 3. 1820; XII. S. I. A. guge gegen Rufland 1812, mit Darffellung ber Rriegsereignif einem Unbange in befonderer Begies imfibliden Frantreid 1814. bung auf die Geschichte der Grofiber: [3, 1821; VII. S. I. A. soglich : Babenfchen Truppen in I. M. Diefem Feldzuge 3. 1821; III. S. I. A.

Bruchftude, die Ditwirfung der

guge gegen Rufland 1812. — 3. 1826; IX. B. II. U. — X. S. I. U.

Die Belagerung von Dangig 1813, - 3. 1825; VIH. S. II. II. -IX. S. I. A.

Musguge aus einem Tagebuche von ben Feldzügen 1813, 1814, und -1815. — J. 1820; IV. H. II. A.

Sfige der Feldzüge 1813, 1814 und 1815. — 3. 1821; IV-5. II. X. — V. S. III. X. — VI. S. III. X. — VII. S. II. X. — IX. S. III. X. — X. S. II. X. — XI. S. II. X. — XII. S. II. U.

Beschichte der Feldguge 1813 und 1814 in Italien. — J. 1818; I. H. IL. A. — X. H. I. A.

Stenen aus den beiden erften Mos naten bes Beldjugs 1813 in Italien. - 3. 1824; VIII. S. III. N.

Die Eroberung von Iftrien 1813. - 3. 1819; IV. B. V. M.

Der überfall von Frenberg am 18. Sept. 1813, durch den öftr. General Baron Scheither. - 3. 1833; VI. H. III. A.

Des Pringen Gugenvon Bürs temberg, faif. ruffifden Generals Lieutenants, Wirten mabrend den Tagen von Dreeben und Kulm. Bom 22. bis 30. August 1813. — 3. 1837; VII. H. IV. A.

Die Mitwirfung bes f. f. britten, von dem Feldjeugmeifter Grafen 3g.

nas Onulai befehligten Armee: Saale; vom 13. bis 21. Oftober 1813.

Darfiellung der Rriegsereigniffe

Gefdicte bes Armee-Rorps unter Berichtigung gu biefem Auffage. ben Befehren des Generalelieutenants 3. 1821; IX. g. V. II. Grafen von Ballmoden: Gimborn, an der nieder : Elbe und in ben nies 

Der Feldjug bes britten beutfden Armeeforps in & landern, im Jahre 1814. — J. 1831; V. H. IV. U. — VI. H. III. U. — VII. H. II. U.

Die Schlacht von Bar : fur-Aube am 27. Februar 1814. — 3. 1832; XI. S. I. A.

Die Operagionen der verbundeten Seere gegen Paris im Märs 1814. 3. 1836; VII. H. I. U. — IX. H. II. U. — XI. H. I. U. — 3. 1837; I. H. UI. U. — II. H. — III. H. V. U. – X. S. II. A. – XI. S. I. A. – XII. g. i. ŭ.

Unefboten aus ben Felbgugen 1813 und 1814. - 3. 1837; IV. S. V. A. Die Schlachten von Lignn,

Quatrebras und Waterloo 1815. — J. 1819; VI. H. I. A. VII. H. I. A,

Beleuchtung der Bemerfungen bes Marichalls Grafen Grouchy ges gen bie Relagion bes Grafen Bours gaud vom Beldjuge 1815. Gin Nachtrag jur Schlacht von Bater. loo.

. - 3. 1819; XI. S. II. II. Das Gefecht bei Ba vre 1815, von preufifcher Seite angefeben. -

3. 1820; VI. H. III. A.

Der Feldugvon Water foo 1815.

3. 1835; II. H. III. U. — III. H. II.
U. — IV. H. I. U. — V. H. II. U. —
VI. J. I. U.

Stigge des Feldjugs der Offreicher naz Gnulai befebiigten Armees aegen Murat 1815. — 3. 1819; Forps mabrend der Schlacht von VIII. S. I. A. — IX. S. I. A. — Leipzig, bis gur überfdreitung ber Dann verfdiebene Befechte Diefes Beldjugs, einzeln bargeftellt : bas Bes - 3. 1836; VIII. B. I. A. fect am Panaro. 3. 1822; VII. S. Das Gefecht ber öftreichischen Dis IV. A. — Die Ereignisse im Tostas vision Rerville bet Possolo am mischen; VII. S. V. A. — Die Eins n. — viii. g. l. n. — ix. g. iii. n. — x. g. ii. n.

Die Lage Lostanas mabrend bes Feldjuges 1800. - 3. 1823; XIL | fan b & bis 1808. - 3. 1813; IL. S. Ungriff ber Oftreicher auf ben

Mont Cenis 1800. - R. M. 1811 3. Mai 1809. - 3. 1832; VII. S. 1812; II. B. XVIII. H. - Dr. A. III. A. IV. 26. X. 2.

Splugen, im Dezember 1800. -

3. 1821 ; VI. H. I. A. I. a. - XI. 5. III. a.

Berichtigung ber vom frangofifchen General Richepanfe verfagten Rela borgbetto im Jahre 180g. — 3. ston über bie Schlacht von Bobenlins 1813; V. H. IV. M. — Dr. A. IV. ben am 3. Dezember 1800. — 3. 1837; Eh. XII. A. ben am 3. Dezember 1800. — 3. 1837; V. S. IV. A.

Nachricht über die Rriegsereigniffe in Egypten 1801. — 3. 1813; X. B. II. A. — Dr. A. IV. Th. XI. A. Befdicte ber Greigniffe in Ger bien 1804—1812. — 3. 1821; I. H. 1. u. — II. s. II. u. — III. s. II. u. IV. S. I. u. - V. S. II. u. -VIIL H. II. A.

Der Feldaug 1805 in Italien. 3. 1823; II. H. III. A. — III. H. I. A. — IV. H. I. A. — V. H. I. A. VI. S. 11. U.

Der Feldgug 1805 in Tirol. 3. 1823; X. S. I. U. - XI. S. I. U. Die Schlacht von Aufterlis am 2. Dezember 1805. - 3. 1822;

VI. H. L. U.

Berichtigung ber Darftellungen bes Feldauges 1805. - 3. 1837; V. B.

Uberficht der Rriegebegebenheiten amischen Ruftland und ter Pforte an ber untern Donau, in den Jahren 1806—1812. — 3. 1829; VI. S. III. A. — VII. S. II. A. — VIII. S. II.  $\alpha$ . — IX.  $\beta$ . IV.  $\alpha$ . — X.  $\beta$ . III.  $\alpha$ . — 3. 1834; V.  $\beta$ . II.  $\alpha$ . — VI. S. L. U.

-1808. — J. 1818; IX. H. I. A. — 1. A. X. S. III. A. — XI. S. I. A.

Der Rrieg in & in miand 1808. -3. 1818; XII. 6. IL 21.

Mbrif der Militargefchichte Ruf. V. M. — III. 6. L. M.

Das Ereffen von Ebelsberg am

Das Gefect am Ralvarienberge Macdonalds Bug über ben bei Rlagenfurt, am 6. Juni 1809. - 3. 1836; V. S. IV. M.

I. 2f.

Erfturmung Des Forts Male

Die Operagionen bes von bem Banus von Kroagien &DRE. Graf 3ge nai Onulai befehligten öftreichifden neuntenUrmeeforps im Feldjuge 1809. - 3. 1837; V. S. L. X. -

Der Feldjug 180gin Dalmagien. 3. 1837; IX. 6. III. 2.

Des Rrieges in Gpanien und Portugal zweiter Seldzug, 1808 — 1809. — 3. 1819; II. 5. I. u. — III. 5. I. u. — IV. 5. I. u. Des Rrieges in Spanien und Portugal dritter Feldzug, 1809 — 1810. — 3. 1819; X. S. I. M. — XI. S. I. M. — XII. S. II. M.

Des Rrieges in Spanien und Portugal vierter Felding, vom Janner 1810 bis Dai 1811. 3. 1820; V. S. I. H. — VI. S. II. H. — VIII. S. 11. u. — 1x. s. l. u. — x. s. 11. u.

- XI. H. I. U. — XII. H. II. U. Der Feldaug bes spanischen Ges nerals Blate im Jahre 1811. — 3. 1818; VII. H. I. A. — VIII. H.

Die Belagerungen ber Festungen Badajos, Ciudad Rodrigo Marich eines frangofifchen Urmees und Gan Gebaftian in Spanien, Rorps nach Liffabon, im Gpat- von ibis 1813, durch die Berbuns berbft 1807. - J. 1818; XII. S. IV. A. beten; mit Bemerkungen, besonbers Des Rrieges in Spanien und über das Breicheschiefion aus der Fere Portugal erfter geldaug, 1807 ne. 3. 1826; X. B. IL U. - XI. S.

Beitrag jur Gefdichte bes neuns

ten Rorps ber frangöfifchen Mincio, am 8. Februar 1814. -verbundeten Urmee im Belbe 3. 1820; XII. g. I. A. guge gegen Rufland 1812, mit einem Unbange in befonderer Begie: imfablichen Frantreich 1814 .bung auf die Gefchichte der Grofiber: 3. 1821; VII. S. I. 2. - VIII. S. joglich : Babenfchen Truppen in 1. 2. Diefem Feldzuge 3. 1821; III. S. I. A.

3. 1826; IX. S. II. A. - X. S. I. A.

Die Belagerung von Dangig 1813, - 3. 1825; VIH. S. II. U. -IX. S. I. A.

Mustuge aus einem Tagebuche von ben Weldzügen 1813, 1814, und

1815. - 3. 1820; IV. S. II. A.

Stige der Teld züge 1813, 1814 und 1815. — I. 1821; IV. H. U. — V. H. U. — VI. H. U. — VII. H. U. — IX. H. U. — X. H. U. — XI. H. U. — XII. H. U. — XI. H. U. —

Beidichte ber Belbguge 1813 und 1814 in Italien. - 3. 1818; I. B.

IL A. — X. H. I. A. Gjenen aus den beiden erften Mo-

— 3. 1824; VIII. H. III. II. Die Eroberung von Ifrien 1813. — 3. 1819; IV. H. V. I.

Der überfall von Frenberg am

Des Pringen Eugenvon Zunter ben bei Das Seite angesehen. - Lieutenants, Wirten während ben Zagen von Dresden und Aulm. Bom Der Feldgug von Water to 0 1815. 22, bis 30. August 1813. — 3. 1837; N. J. III. A. — V. H. H. L. Z. — V. H. L. Z. — V

von dem Feldjeugmeifter Grafen 3 g. nas Snulai befehligten Urmees Forps mabrend ber Schlacht von Saale; vom 13. bis 21. Oftober 1813.

Darftellung ber Rriegsereigniffe

Gefdicte bes Armee-Rorps unter Berichtigung au diefem Auffage. Den Befehlen Des Generaligieutenants 3. 18at ; IX. B. V. A. Grafen von Balmoden. Gimborn, an Bruchfüde, die Mitwirfung ber der Rieder Glbe und in den Ries Brigade bei der Schlacht an der jum Mai 1814. — J. 1827; II. H. Moetressen gur Sechiacht an der jum Mai 1814. — J. 1827; II. H. Moetressen gur Sechiachte es baiert: L. A. — IV. H. J. I. A. — VI. H. J. I. A. — V

fden Armeeforps in &landern, im Jahre 1814. — J. 1831; V. H. IV. A. — VI. H. III. A. — VII. H. II. A.

Die Schlacht von Bar : fur-Mube am 27. Februar 1814. - 3.

1832; XI. S. I. 21.

Die Overagionen ber verbundeten Seere gegen Paris im Mar, 1816. 3. 1836; VII. S. I. U. — IX S. II. U. — XI. H. I. X.— 3. 1837; I. H. UI. U. — II. H. I. U. — II. S. V. M. — X. H. U. — XI. H. — XII. ฐ. i. นี

Unefboten aus ben Felbaugen 1813 und 1814. - 3. 1837; IV. S. V. M.

Die Schlachten von Lignn, Quatrebras und Waterloo naten des Geldgugs 1813 in 3 talien. 1815. - 3. 1819; VI. S. I. M. -VII. B. I. X.

Beleuchtung ber Bemerfungen bes Maricalls Grafen Grouch ges gen die Relagion des Grafen Sours 18. Sept. 1813, durch ben offtr. Ges gaud vom Feldjuge 1815. Gin neral Baron Scheither. — J. 1833; Rachtrag jur Schlacht von Waters VI. S. III. A. Des Pringen Eugen von Wür- Das Gefecht bei Wavre 1815,

Stige bes Feldgugs ber Öftreicher gegen Murat 1815. — 3. 1819; VIII. S. I. A. — IX. S. I. A. — Leipzig, bis jar überfdreitung der Dann verfchiedene Befechte Diefes Beldjugs, eingeln bargeftellt : bas Bes - 3. 1836; VIII. 5. I. A. | fect am Panaro. 3. 1822; VII. 5. Das Gefecht ber öftreichischen Die IV. A. — Die Ereigniffe im Losfavifion Merville bet Possolo am nifcon; VII. f. V. I. - Die Gin, nahme von Carpi; VIII. B. IV. U. -Das Gefect swiften der Seccia und bem panaro; VIII. 5. V. A. — Der Ausfall aus dem Brudentopfe von Dechiobello; VIII. 5. VI. A. — Der überfall von Cefenatico; VIII. S.

oberung Diefer Feftung Durch Die trage und Friedensichluffe, und ber

ningen im Jahre 1815. - 3. 1821; 11. S. I. U.

Ali: Pascha ju Parga 1819. -3. 1823; II. S. IV. 21.

Die Belagerung von Radi r 1823. 3. 1832; I. S. III. A. — II. S.

111. a. — IV. S. I. a. Der Rrieg der Englander gegen bie Birmanen in den Jahren 1824 IV. A.

— 1826. — J. 1831; I. H. U. —
II. H. U. — III. H. II. A.

Evel Medium IV. H. U. — Medium IV. H. U. — Weel

K. H. U. — XI. H. I. A. — Graf & gen 18

Das Treffen bei Bojele fchti, und

ber barauf erfolgte überfall des turs 5. IV. U.

Der Feldjug der Ruffen 1829 in

rung Algiers burch bie. Frangofen gartten) im Belbzuge 1809. — 3. im3abre 1830. — 3. 1832: VI. S. I. A. 1819: IX. S. II. A.

Der Feldjug in den Riederlan-

bes General : Adjutanten von Rudi: IX. S. II. X.

Stille ber Erpedigion nech Pors

tu a al 1832. — J. 1833; X. S. III. A. — J. 1834; I. S. II. A. Der Krieg Mohammed Alis in

Sprien gegen die Pforte 1831-1833. 3. 1834; IV. 5. IV. U. - V. 5. I. A.

Briefe über den Entfag von Bil. VII. Il. - Das Gefecht bei Poggio ba o 1836,-und bas Ereffen bei Ber, Cajano; IX. 5. IV. A. — Der über: nani 1837.—3. 1839; VIII. 5. II. A. fall bei Pefaro; IX. 5. V. A. Chronologifche überficht Gefdichte Gaetas, von der Briege und deren bedeutenden buntlen Borgeit an, bis nach der Er: Ereigniffe, bann der Bundniffe, Bere oberung biefer Feftung burm bie lauge und Fitrevendiginge, and betreicher im Jahre 1815. — J. 1823; Canber-Erwerbungen der Beberrscher VI. S. I. A. — VII. S. II. A. — Öftreiche aus dem Sause Sabsburg, VIII. S. IV. A. — IX. S. II. A. (eit dem Jahre 1282. Er ft er Abs Die Belagerung der Feftung Su: | conitt. Leitraum vom 1282 bis 1395.

- 3. 1825; XII. S. V. M. 3 meiter Mb fcnitt. Beitraum von 1395 bis 1519. — J. 1826; L. H. III. A. — II. H. III. A.

Dritter Ubfcnitt. Beitraum von 1519 bis 1619. — 3. 1827; I.S. III. A. — III. S. IV. A. — IV. S. IV. A. — V. S. IV. A. — VI. S.

Befdichte bes f. f. Dragoner. Regiments Riefch Mr. 6., (jest Graf Fiquelmont) in ben Feldgus gen 1813 und 1814. - 3. 1818; V.

Beschichte bes f. f. Linien:Infans Fifchen Lagers burd ben faif. ruffi: terie:Regiments Soch: und Deutfche fcen General Baron Beismar, am meifter Dr. 4, in ben Beldgugen 26. September 1828. - 3. 1829; VIII. 1813, 1814 und 1815. - 3. '1819; IV. S. III. 2.

Befdichte des f. f. Linien-Infantes ber Türkei. - 3. 1831; III. S.IJI. U. rie:Regiments Mr. 21. Pring Bik Militarifcher Uberblick der Erobes tor Roban (jest Baron Daume

Gefdichte Des f. f. Linien:Infan. ben 1831. - 3. 1832; IX. S. III. II. terie: Regiments G. S. Rudolph Ginnahme ber Citadelle von Unt: Rr. 14, (jest von Richter) in den

Die Schlachten bei Wawer, terie : Regiments Baron Rerpen Bialolenta und Grodow, im (jest Baron Langenau) Rr. 49, Februar 1831. — 3, 1834; I. H. Alll. in den Feldjugen 1809—1813—1814 A. — III. H. II. U. — IV. H. II. U. und 1815. — 3, 1821; X. H. I. U. Die Gefechte des ruffischen Korps — XI. H. U. — XII. H. I. U.

Geschichte des f. f. 7. Linien:3x0 ger mahrend der Borrudung von Rus fanteriesRegiments Grofbergog rom, über die Beichfel, bis Rabom; von Tosfana (jest Baron Pros Bom 6. bis 19. Auguft 1831. - 3. 1837; basfa). - 3. 1824; VIII. S. III. A.

Befdicte bet im Jahre 1810 aufe

gelöften f. f, Einien . Infanterie: Re: friegerathe : Prafident. - 2. 18227 giments Baron Gimbfchen Mr. 43. -3. 1833; VII. H. II. A. — IX. H. III. u.

Befchichte bes f, f. funften Sufaren:Regiments Ronig von Gar: dinien. 3. 1834; IV. 5. III. U. V. S. IV. A. — VI. S. II. A.

Befchichte des f. f. neunten Bufaren=Regiments Mifolaus I. Rai= fer von Rufitand. 3. 1834; VIII. 6. III. U. — IX. S. III. U. Geschichte des f. f. Linien : 3n:

fanterie : Regiments Großbergog pon Baden. - 3. 1835; VIII. g. III. A. - IX. g. II. U.

Ofreichs Beer unter Raifer Frank I. — 3. 1836; I. S. II. U. — IV. S. III. U. — V. S. III. U.

Biographie Des faiferlichen Bes neral : Feldoberften Ronrad Freis beren von Bonneburg, ber fleine Lieutenante Grafen Berbinand Befigenannt (1487-1567) .- 3. 1818; von Bubna. - 3. 1826; V. S. XII. S. I. A.

Lajarus Schwendi, f. f. Ses neral:Lieutenant, geb. 1525, geftor: ben 1584; - Biographie, und deffen Denfichrift über den Rrieg gegen die Türfen 1566. — 3. 1821; VII. H. III. A.

3 ob ann Graf von Sport, f. f. General der Ravallerie; geb. 1597, geft. 1679. — 3. 1820; VIII. v. u.

Raraftere aus dem breifigjähri: gen Rriege: I. Albrecht Ballens Rein; fl. Tilln; III. Dttavio Diccolomini. - 3. 1818; III. S.

Ottavio Piccolomini, f. f. Beneral:Lieutenant; geb. 1599, geft. 1656. Original . Biographie aus der Beder eines Gleichzeitigen. — 3. 1821; 1X. S. II. A.

Montecuccoli, — J. 1818; X.

11. A.

Lebens . Befdreibung bes f. f. Geldmarfchalls 30 fest freiheren Baron Benber v. Malberg. - 3. III. A.

marfdalls Grafen Jofeph Collor maffic. - 3. 1832; I. S. IV. M. redo. - 3. 1819; X. S. III. A.

fere Deter Freiherrn von Beaus nas Biulan. - 3. 1833.; 1. 5. IV. lieu. - 3. 1820; VIII. H. U. A. - II. S. I. A.

Burft Rarl ju Och margen: Berg, f. f. Beidmarical und Bofs Ravallerle und Boffriegeratheprafis

VII. S. III. A.

Lebens: Beidreibung bes f. f. ofts reichtichen Feldjeugmeifters Thierp Freiheren de Baur. - 3. 1822; IX. S. I. U.

Metrolog des f. f. öffreichischen Relb. maricalistieutenants Freiheren von Reiener. - 3. 1823; VIII, B.

Mefrolog bes f. f. Seldzeugmeis fters Grafen Sieronnmus Cole

loredo. - 3. 1823 ; VI. B. III M. Mefrolog bes f. f. Feldmarfcalls Lieutenants und Soffriegsrathes Freis herrn von Prochasta. - 3. 1824; 11. s. Iv. a.

Refrolog bes f. f. Feldmaricalle Lieutenants Gebaftian von Mails lard. - 3. 1824; X. S. III. 21.

Mefrolog des t. t. Beidmarichalle I. U.

Mefrolog bes f. f. Feldjeugmeis fters Jobann Gabriel Marquis von Chafteller de Courcelles. -3. 1827; I. S. IV. U.

Refrolog bes f. f. Felbmaricall. Lieutenants Gra'n & Freiberen von Rollet. - 3. 1827; II. 15. III, u.

Biographie bes f. f. Feldzeugmeis ftere Grafen Grang Rinstn. - 3. 1828; XI. S. I. M.

Refrolog des f. t. Feldjeugmeis fters Unton Greiberen v. Bach. . 3. 1829; V. S. IH. U.

Refrolog des t. f. Feldmaricalls Lieutenants Maximilian Gigmund 30. feph Freiherrn. v. Paumgarten. - 3. 1829; VII. 5. III. U.

Biographie des f. f. Feldmarfchall. Lieutenants Udam Albert Grafen von Meipperg. - 3. 1830; IX. S. H.

Mefrolog bes f. f. Beneralen Frans

. Nefrolog bes f. f. Feldmaricalle Lebensgefdichte Des f. F. Seld: Lieutenants Grang Areiheren von Los

Biographie des f. f. Soffrieges Retrolog bes f. f. Belbjeugmeis ratheprafidenten 33M. Grafen 3 gs

Biographie des f. f. Gen. Der

denten Graf von Frimont, Fürften bes herrn von Jomini. 3, 1818; von Antrodocco. — 3. 1833; III. h. II. h. IV. A. — Diebfälliges Schreie III. A. — IV. h. IV. A. — V. h. ben des herrn von Butturlin an die

Refrolog des f. f. Zeldmarichall. Lieutenants von Mum b. 3. 1834. III. g. III. a.

Netrolog bes f. f. Geldmarichalls Lieutenants Freiherrn von Obus Reth. Serve. 3. 1834. XI. S. II. 21. — XII, S. III. A.

Mus dem Leben bes f. f. Generas

- 3. 1835; VII. S. III. A. Retrolog des f. f. Feldmarfdalls

1ai. 3. 1836; X. S. III. 2.

Rarl Freiherr von Amadei, f. f. Beldmarichall: Lieutenant. Gine biographische Stige. 3. 1836; XII. 6. IV. A.

Rriegsfjenen aus dem Leben des f. f. Generals der Ravallerie Freis berrn Michael von Rienmaner;

Nefrolog des f. t. Feldmarschalls | B. IV. U. Freiherrn von Lattermann. - 3.

1837; II. S. II. M.

Ginige Bemertungen ju der Stig. 1819; V. S. IV. A. - VI. S. III. R. ge von Napoleons Leben, in Ban der Lühes militärifchem Ronversazions. Leriton. - 3. 1837; HL S. IV. A.

X.

#### miszellen.

Brei Infrutzionen Friedrichs II. für feine Generalmajors. — R. U. 1811-1812; II. B. XIX. 21. - Dr. A. IV. Eb. XIII. A.

Originalien Suwarows. 3. 1818;

II. H. II. U.

Gin Rarafterjug Loudons. 98:3; VII. H. III. A. — Dr. A. IV. 25. IX. A.

Militarifche Ideen. - 3. 1813;

VII. H. IV. A.

Rriegstiften. - 3. 1813; VIII. S. VII. a.

über ben Ginfuß der Schriften V. B. IV. A.

Redatzion ber mil. Beitschrift. - 3. 1818; IX. S. V. A.

Ausweis über den Berluft ber Die viffon Bianchi in ben Teldgugen 1812, 1813 und 1814. - 3. 1818; V. S.

II. A.

Berichtigung zweier in bem murtembergifden Jahrbuche, Stuttgardt 1818, ergählten Anefdoten (aus dem len Joseph Egger von Egg fein. Feldjuge 1809). — 3. 1818; VII. S. II. A.

Misjellen aus dem literarifden Lieutenants Grafen Mibert Snu- Nachlaffe Des f. f. Feldzeugmeifters Grafen von Browne. 3. 1818; VIII.

5. II. A.

3deen aber die Bildung der Erd. oberfläche. - 3. 1818; XI. S. II. X.

über die Berfaffung von Regis menter Sefcichten. — 3. 1818; XI. g. v. u.

Unterfuchung der 3deen über bie von 1779 — 1809. — 3. 1835; XII. Bildung der Erdoberfache; jum Ber h. III. M. — 3. 1836; III. B. II. M. bufe bes Lerranftudiums und ber LV. H. II. M.

> Bervollftändigung der 3deen über die Bildung der Erdoberfläche. -

Chronologifde Uberficht einiger Erfindungen in ber Rriegsfunft. — 3. 1821; VIII. B. V. M. — XI. S. IV. M. — XII. B. V. M.

Reue Erfindungen, welche in bas Rriegsmefen einschlagen. - 3. 1822; III. g. IV. u.

Geschichte ber im Winter 1813-1814 unter ber Befagung von Maing berrichenden Seuche. - 3. 1821; VI. B. V. A.

Über die orientalischen bamaszirs ten Gabelflingen, und die neueren Berfuche des europäifden Runftfleis fies, fie nachzuahmen. - 3. 1824: I. H. III. A.

Des f. f. Feldzeugmeifters Gras fen Grang Ringty gefammelte Schrifs ten. - 3. 1826; III. B. IV. M.

IV. S. II. A.

über das im Maibefte 1825 ber Revue encyclopedique über Buge von Beldenmuth aus dem beutichen militarifchen Beitichriften Rriege 1812. - 3. 1813; I. B. V. A. ausgesprochene Urtheil. - 3. 1826; Berfud von Kriegsmarimen. — J. 1829; I. H. III. A. — IV. H. III. A. — V. H. IV. A. — VII. H. V. A. — XI. H. V. A. — XII. H.

1v. u.

Die Enthüllung des Denfmals des f. f. Beldzeugmeifters Grafen Grang Ringty in Biener: Neuftadt am 4. Of. tober 1830, - 3. 1830; X.H. III. A. - XI. Ş. III. A.

Radricht über bas Denfmal bes F3M. Grafen Rinsty in Wiener, Reuftadt. 3. 1831; V. S. V. M.

Bunfzigjährige Jubelfeier Geiner Raiferlichen Bobeit des Ergberjogs Rart , als Inhaber des f. f. 3. Liniens Infanterie-Regiments, am 15. und 16. September 1830. - 3. 1831; I. 5. L X.

Fortfesung bes Chrenfpiegels ber 6. VI. 2.

Das Monument bei Vrieften, un: weit Leplig, jur Gedächtniß des Tref: fens vom 29. August 1813. — J. 1835;

XI. H. IV. U.

Die Leichenfeier eines fechsunds fünfzig Jahre bienenden Rriegers. 3. 1836; VII. S. III. U.

Mußerdem finden fich in den fammte lichen Jahrgangen noch viele fleines re Muffage unter den Titeln ! Mis: gellen, — Rriegsszenen, — Anetdoten, — Karafterzüs ge, u. d. gl. gerftreuet. -

#### XI.

### Literatur.

Die in diefer Beitfdrift bis Ende 1828 enthaltenen, beurtheilenden Uns seigen friegsgeschichtlicher ober fonft militarmiffenschaftlicher Werte find in dem am Schluffe des Jahrgangs 1828 beigefügten Bergeichniffe, mit ib: ren Titeln, unter den besonderen Rus briten aufgeführt, ju welchen diefelben geboren. Sie fonnen daher, im Salle Des Bedarfes, in jenem Bergeichnif: fe von 1828, fo wie die in den folgenden Jahrgangen enthaltenen

- baltsverzeichniffe biefer Jahrgange, nachgefeben merben.

Bier folgen nun vereinigt alle bes urtheilenden Angeigen, die in bem 3 aprgange 1837 vorfommen:

De los Balles, Baron, Ses fchichte bes Don Rartos, und bes Rrieges im nördlichen Spanien. -I. S. V. U.

Prattischer Unterricht in der Bas ionettfechtfunft. Der ichweizerifchen Infanterie gewidmet. - II. B. IV. M.

Grergierreglement für Die Infans terie der dritten Brigade, sweiten Divifion, gebnten Armeeforps bes beutichen Bunbesbeeres (Oldenbur-gifd Danfeatifche). - IV. B. VII. M.

Maria Eberefias allerburchlauch. Rachtommenfcaft. Lithogras phirtes genealogifches Sableau. - V.

5. V. 20

Rudblide auf Algier, und beffen Groberung durch die foniglichsfrans Biffchen Eruppen im Jahre 1830. -

Bobics, f. f. Bof-Oberbereiter, Entwurf ju einer Abanderung der bisher gebrauchlichen Reitstangen. -

Suggenberger, Kavitän= Lieutenant im Jager-Regimente Rais fer, das Infanterie . Bataillon auf Rriegsbauer. - VII. S. V. M. Chaho Voyage en Navarre pen-

dant l'insurrection des Basques (1830

າ 835). — VIII. ສ. IV. 🔏 .

Uber die artilleriftifden Schriften des foniglich : farbinifchen Artilleries Oberften Frang Ritter von Omodei.-VIII. S. IV. U. - IX. S. IV. U. -X. S. III. U.— XI. S. IV. U.

Mustug aus dem f. f. Linien: und Greng:Infanterie:Regiement. - XI.

g. IV. 2.

Biele? Ethnographisch sgeogras phifche Statiftif Des Ronigreichs Uns garn und beffen Rebenlander. Graef Band. - XI S. IV. M.

Untolid, Oberlieutenant im 2. Jager: Bataillon, Leitfaden jur Berfaffung von Meldungen und Rappors ten für Unteroffigiere.-XI. B. IV. A.

#### XII.

Notizen im Zahrgang 1837.

1.) Paulins Feuerfleid. - 2.) Mame Beurtheilungen am Schluffe der In- | bus Rettungsfugein. - 3.) Reue

Dampfflinte. — 4.) Bermendung der | mee. — 19.) Egyptische Marine. — Soldaten jum Strafenbau. — 5.) 20.) Serbifche Artillerie: Schule. — Neuerfundenes Infanterie: Rastet. — 21.) Einführung der Handschuhe in der französischen Armee. — 22.) Epfs chenfanonen .- 11.) ubungs:Refognos: Bion bet Rofaten ftamme. - 26.) Ergebe girungen. — 12.) Granaten ohne Zürs miffe in der dinessischen Armee. — 27.)
ber. — 13.) Rriegführung, — Austus Greubels Kartaftden Batterie. —
kung, — Bewaffnung und Lagers: 28.) Militar:Kolonie in Griechensand.
fem der Araber in Algier. — 14.) — 29.) Reue Organisazion ber inde Preufifche Rriegs, Rateten. - 18.) ichen Urmee. - 30.) Ein Bug aus bem Schügen mit gezogenen Stupen bes Rriegerleben bes Generaltieutenants waffnet, und im 51. frangofifchen Grafen Bismart. - 31.) Schwimmen, Infanterie:Regimente neu organifirt. Ditantete 23.) Stand ver verger in ber farbinifchen Armee. — 33.) Lager in Ber karbinifchen Armee. — verloe, in Belgien. — 34.) Stand der 17.) Verfauf der Offiziersstellen in ber englischen Armee. — 18.) Ehren spanischen Armee. — 35., Juftand der lyanischen Armee. deichen für die hannoveranische Ur-

fen. - 7.) Reue militarifde Beitfdrift lions Doppelfanonen. - 23.) Militas in Solland. - 8.) Reue militarifche rifche Bildungs : Unftalten in Rufs Betifchriften in Aufland. - g.) Reue land. - 24.) Cochrannes vieltammes Aer Tornifter ju tragen. - 10.) Tas rige Buchenflinte. - 25.) Organisas Grafen Bismart. — 31.) Schwimmens de Brücke. — 32.) Stand der belgie schen Urmee. — 33.) Lager in Bes verloe, in Belgien. — 34.) Stand der Chanickan Imme. — 35.1 Octand der

## Anzeige.

Die militarische Zeitschrift wird im Jahre 1838, — nach dem auf dem Umichlage jedes Geftes entwickelten Plane, - fortgefett. - In Bien nimmt das Romptoir bes oftreichischen Beobachters, - und eben fo nehmen alle Poftämter und Buchhanblungen bes In- und Auslandes Beftel. lungen sowohl für den Jahrgang 1838, als für die früheren Jahrgange an. - Die herren f. f. Militars außer Bien wenden fich in franklirten Briefen, ober durch ihre Befteller, unmittelbar an bie Redakzion felbft.

## Inhalt bes vierten Bandes.

## Bebntes Beft.

| The state of the s | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Beldaug in Reapel und Sigilien in den Jahren 1734 u<br>1735. (Hartfebung.) — Die Schlacht bei Bitonto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ind 3        |
| II. Die Operationen ber verbundeten Beere gegen Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | int          |
| Marg 1814. (Fortfegung.) - 25. Gefechte bei Gegani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ne,          |
| Billenore and Provins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| III. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| IV. Literarische Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . <b>9</b> 6 |
| V. Reuefte Militarveranderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 97         |
| VI. Missellen und Rotigen Dr. 14-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 104        |
| Eilftes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| I. Die Operagionen ber verbundeten Beere gegen Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im           |
| Marg 1814. (Fortsepung.) - 26. Das Gefecht bei ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ro=          |
| gent 27. Das Gefecht bei Lechelle 28. Gefec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hte          |
| bei Lechelle, Cormeron und Lunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115          |
| II. Felbjug in Reapel und Sigillen in ben Jahren 1734 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ınb          |
| 1735. (Schluß bes erften Abschnittes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158          |
| III. Überficht ber egyptischen Streitfrafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| IV. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| V. Reuefte Militärveranderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| VI ikiellen und Notizen Mr. 22-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |

## Zwölftes heft.

| I. Die Operazionen der verbündeten g<br>März 1814. (Fortsehung.) — 29. G<br>sous, Vere champenoise und Allibaud<br>secht bei Plancy. — 32. Ereignisse<br>und Chatres  II. Der, Veldzug 1748 in den Riedert<br>Plane der Belagerung von Mastri<br>III. Neueste Militärveränderungen  IV. Berzeichnis der in den Jahrgängen i<br>ttärischen Beitschrift 1811—1812 zwe<br>1813, — ferners in der drieten Ange<br>und 1813, — endlich 1818 bis einschla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | efechte bei Sommes viere. — 30. Das Ses bei Werp, Nogent |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| nen Muffage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| in a second of the second of t | as disease francis<br>Single Brancis (1988)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| to delite at the many endings of the second  |                                                          |
| Market Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |

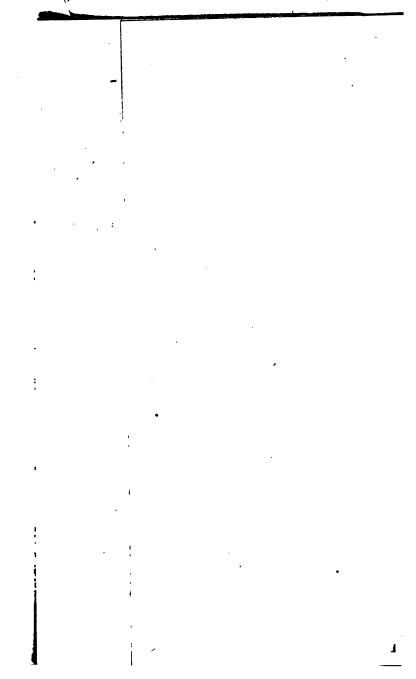

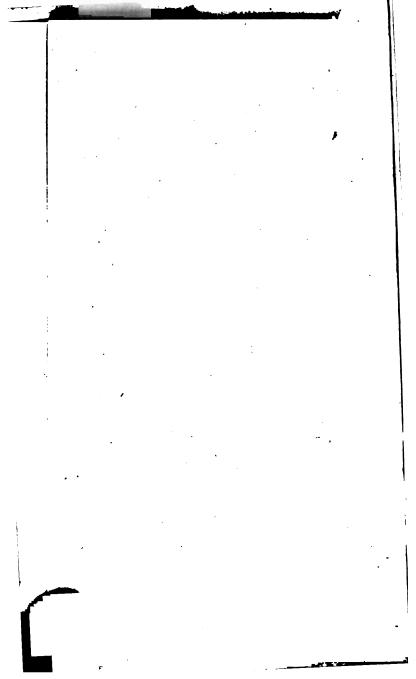





•



15 5

nos. 10

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

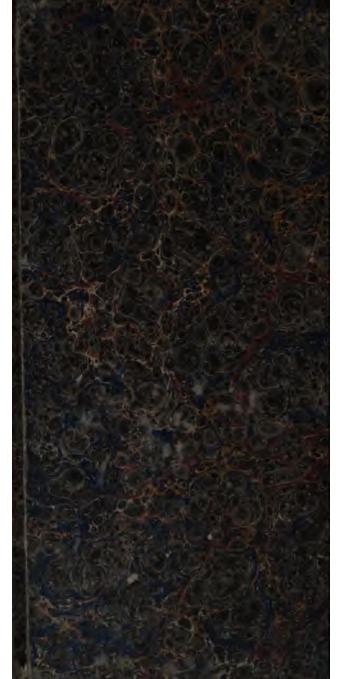